Kannyn,

# befelte Sammlung auch Geset Beset am Geset Sammlung bei des die Sue die Summlung die Sue die Summlung die Sue die Summlung die Sue die Sue die Summlung die Sue die

für die

# Roniglichen Preußischen Staaten.

due mellemente mente Nr. 32.

Inhalt: Rreisordnung fur bie Proving Beftfalen, G. 217. - Befet uber bie Ginfuhrung ber Provingialordnung vom 29. Juni 1875 in ber Proving Bestfalen, G. 254. - Betanntmachung, betreffenb bie Provingialordnung für bie Proving Beftfalen, G. 255.

(Nr. 9157.) Kreisordnung für die Provinz Westfalen. Bom 31. Juli 1886.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags ber Monarchie, für die Provinz Westfalen, was folgt:

#### das Ausicheiden aus dem bie Litel Erfter Titel. Die den med eine medieblaufe and

Von den Grundlagen der Kreisverfassung.

den seite mannhunning mis Erster Abschnitt. im sie kanne mobiser inssint Bon dem Umfange und der Begrenzung der Kreise.

Heber die Auseinanderfehmtg briefficher der Beginnestäung, vorliebultlich ber den Beginnestäufen guschenden Rlage bei Die Kreise bleiben in ihrer gegenwärtigen Begrenzung als Berwaltungsbezirke bestehen.

Jeder Kreis bildet nach näherer Borschrift biefes Gesetzes einen Kommunalverband zur Gelbstverwaltung seiner Angelegenheiten mit den Rechten einer Rorporation.

Beranderung ber Kreisgrengen und Bilbung neuer Kreife.

Die Beränderung bestehender Kreisgrenzen und die Bildung neuer, sowie

die Zusammenlegung mehrerer Kreise erfolgt durch Gesetz.

Der Bezirksausschuß beschließt über die in Folge einer folchen Beränderung nothwendig werbende Auseinandersetzung zwischen den betheiligten Kreisen, vor-Gef. Cammi. 1886. (Nr. 9157.) 45

behaltlich der den letzteren gegen einander innerhalb zwei Wochen zustehenden Klage bei dem Bezirksausschuffe (§. 2 des Gesetzes vom 1. August 1883 über die Zuständigkeit der Verwaltungss und Verwaltungsgerichtsbehörden — Gesetzschmml.

S. 237).

Deränderungen solcher Gemeindes oder Gutsbezirksgrenzen, welche zugleich Kreisgrenzen sind, sowie die Vereinigung eines Grundstückes, welches bisher einem Gemeindes oder Gutsbezirke nicht angehörte, mit einem in einem anderen Kreise belegenen Gemeindes oder Gutsbezirke, ziehen die Veränderung der betreffenden Kreisgrenzen und, wo die Kreiss und Wahlbezirksgrenzen zusammenfallen, auch die Veränderung der letzteren ohne Weiteres nach sich.

Eine jede Veränderung der Kreisgrenzen ist durch das Amtsblatt befannt

gu machen. dani nates - see 3 mitgiet imacht, as in 6781 inne 22 mad gunnata

## bie Provingialorbrung für bie Proving . 4 11.200

Ausscheiben ber großen Stäbte aus ben Kreisverbanben.

Städte, welche mit Ausschluß der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahl von mindestens 30 000 Seelen haben und gegenwärtig einem Landkreise angehören, sind befugt, für sich einen Kreisverband, Stadtkreis (§. 89), zu bilden und zu diesem Behuse aus dem bisherigen Kreisverbande auszuscheiden.

Auf den Antrag der Stadt wird dieselbe durch den Minister des Innern

für ausgeschieden erklärt.

Durch Königliche Verordnung kann nach Anhörung des Provinziallandtages auch Städten von geringerer Einwohnerzahl auf Grund befonderer Verhältniffe das Ausscheiden aus dem bisherigen und die Bildung eines eigenen Kreis-verbandes gestattet werden.

Es ist jedoch zuvor in allen Fällen eine Auseinandersetzung darüber zu treffen, welchen Antheil die ausscheidende Stadt an dem gemeinsamen Aftiv- und Passivermögen des bisherigen Kreises, sowie etwa an fortdauernden Leistungen

zu gemeinsamen Zwecken der beiden neuen Kreise zu übernehmen hat.

Ueber die Auseinandersetzung beschließt der Bezirksausschuß, vorbehaltlich der den Betheiligten gegen einander innerhalb zwei Wochen zustehenden Klage bei dem Bezirksausschusse (§. 2 des Gesetzt vom 1. August 1883).

#### §. 5.

Privatrechtliche Verhältnisse werden durch Veränderungen der Kreisgrenzen (§§. 3, 4) nicht berührt.

#### 3weiter Abschnitt.

Von den Kreisangehörigen, ihren Rechten und Pflichten.

### Die Neränderung beliebender 10.8 Nemen und die Wildema neuer, sowie

Angehörige des Kreises sind, mit Ausnahme der nicht angesessenen servisse berechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes, alle diejenigen, welche innerhalb des Kreises einen Wohnsig haben.

# Dier Nerpfliebung zur Aberragen unbeschere Alember findet auf bad Chrinamarine und bes Friederichten mit ber Rangeleckath dass Rechte der Kreisangehörigen.

Die Rreisangehörigen find berechtigt: Oder oder bei berechtigt

- 1) zur Theilnahme an der Verwaltung und Vertretung des Kreises nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes,
- 2) zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten des Kreises nach Maßgabe der für dieselben bestehenden Bestimmungen.

#### Pflichten der Kreisangehörigen.

## des Kreues Abguben aufzuhringen, 1:801.3m der Recistog nicht beschließt o diese

a. Berpflichtung jur Unnahme von unbefolbeten Memtern. (Grunde ber Ablehnung, Folgen einer ungerechtfertigten Ablehnung.)

Die Kreisangehörigen sind verpflichtet, unbefoldete Alemter in der Berwaltung und Vertretung des Kreises (§§. 31, 33, 75, 87) zu übernehmen.

Bur Ablehnung ober zur früheren Niederlegung folcher Alemter berechtigen folgende Entschuldigungsgründe:

1) anhaltende Krankheit;

- 2) Geschäfte, die eine häufige oder lange dauernde Abwesenheit vom Wohnorte mit sich bringen; so manipul modelbelliere up 21 deu 41.22 dans
- 3) das Alter von 60 Jahren; montales and an ungofisik
- 4) die Berwaltung eines unmittelbaren Staatsamtes;
  - 5) fonftige befondere Verhältniffe, welche nach dem Ermeffen des Rreistages eine gültige Entschuldigung begründen.

Beträgt die Amtsdauer mehr als drei Jahre, so kann das Amt nach Ab-

lauf von drei Jahren niedergelegt werden.

Wer ein unbesoldetes Amt in der Verwaltung oder Vertretung des Kreises während der vorgeschriebenen regelmäßigen Amtsdauer versehen hat, kann die Uebernahme deffelben oder eines gleichartigen für die nächsten drei Jahre ablehnen.

Wer sich ohne einen der vorbezeichneten Entschuldigungsgründe weigert, ein unbefoldetes Umt in der Verwaltung oder Vertretung des Kreises zu übernehmen oder das übernommene Amt drei Jahre hindurch zu versehen, sowie derjenige, welcher sich der Verwaltung folcher Aemter trot vorhergegangener Aufforderung Seitens des Kreisausschuffes thatfächlich entzieht, kann durch Beschluß des Kreistages für einen Zeitraum von drei bis fechs Jahren der Ausübung seines Rechtes auf Theilnahme an der Vertretung und Verwaltung des Kreises für verlustig erflärt und um ein Achtel bis ein Biertel ffarter, als die übrigen Rreisangehörigen, zu den Kreisabgaben berangezogen werden.

Gegen den Beschluß des Kreistages findet innerhalb zwei Wochen die Klage

bei dem Bezirksausschusse statt.

Die Verpflichtung zur Uebernahme unbefoldeter Aemter findet auf bas Ehrenamt bes Amtmanns und des Beigeordneten mit der Maßgabe statt, daß als genügender Ablehnungsgrund auch die Größe des Geschäftsumfanges anzuerkennen ift, wenn berselbe nach Ermessen bes Kreisausschusses die an ein Ehrenamt zu stellenden Ansprüche übersteigt. Dieser Ablehnungsgrund ift innerhalb zwei Bochen nach der Bekanntmachung der Ernennung an den Betheiligten durch Rlage bei dem Kreisausschuß geltend zu machen, welcher darüber endgültig entscheidet.

# Rreifes man Maggabe der er grisseleben beitebenden Vestimmungen.

#### b. Beitragspflicht zu ben Kreisabgaben.

Die Kreisangehörigen find verpflichtet, zur Befriedigung der Bedürfnisse bes Kreises Abgaben aufzubringen, insofern der Kreistag nicht beschließt, diese Bedürfniffe aus dem Vermögen des Kreifes oder aus sonstigen Einnahmen zu bestreiten (§. 61 Nr. 3).

Grundfage über bie Bertheilung und Aufbringung ber Kreisabgaben.

# walte gen Ablehrung ober zur frib. 10. 2 norrlegung folder Monter berechtigen

Die Vertheilung ber Rreisabgaben barf nach feinem anderen Magitabe, als nach dem Verhältnisse der von den Kreisangehörigen zu entrichtenden direkten Staatssteuern, und zwar nur durch Zuschläge zu denselben, beziehungsweise zu den nach SS. 14 und 15 zu ermittelnden fingirten Steuerfägen der Forensen, juriftischen

Personen u. s. w. erfolgen.

Die Grund-, Gebäude- und die von dem Gewerbebetriebe auf dem platten Lande auftommende Gewerbesteuer der Klasse AI ist hierbei mindestens mit einem Biertel und bochstens mit dem vollen Betrage desjenigen Prozentsates beranzuziehen, mit welchem die Klassen- und flassissirte Einkommensteuer belastet wird. Im Uebrigen fann die Gewerbesteuer von der Heranziehung gang frei gelassen, barf aber feinesfalls bazu mit einem höheren Prozentsate, als die Grund- und Gebäudesteuer, berangezogen werden. Ausgeschloffen von der Beranziehung bleibt die Gewerbesteuer vom Hausirgewerbe.

Die erste Stufe der Klassensteuer (S. 7 des Gesetzes vom 1. Mai 1851 Gesetz-Samml. 1873 S. 213) kann von der Heranziehung zu den Kreisabgaben ganz frei gelaffen ober bazu mit einem geringeren Prozentsate, als die übrigen Stufen der Klassensteuer und die flassifizirte Einkommensteuer, berangezogen werden. Bei den Vorschriften des S. 9a des oben erwähnten Gesetzes behalt es sein Bewenden.

tages für einen Zeltritum von ber lecht Jahren der Musübung seines Rechtes auf Abeilnahme an der Wertretung all Errogitung des Ateises für verluttig Unter Unwendung des nach diesen Grundfäten (S. 10 Absat 1, 2 und 3) vom Rreistage beschlossenen Vertheilungsmaßstabes wird bas Rreisabgabenfoll für die einzelnen Gemeinden und felbständigen Gutsbezirke im Ganzen berechnet und benselben zur Untervertheilung auf die einzelnen Steuerpflichtigen nach bemselben

Maßstabe zur Einziehung sowie zur Abführung im Ganzen an die Kreiskommunaltaffe überwiesen. Doch bleibt den Gemeinden die Beschlugnahme, ihre Untheile an den Kreisabgaben in anderer Weise aufzubringen, vorbehalten. Sin Officios gift von ten junifichen Werforen, von den Kommandit

#### allocation and vas dimension of the same o

Feststellung bes Kreisabgaben · Bertheilungsmaßstabes.

Der Maßstab, nach welchem die Rreisabgaben zu vertheilen find, ift für jeden Kreis innerhalb 18 Monaten, nachdem dies Gesetz in Kraft getreten sein wird, ein= für allemal festzustellen und demnächst unverändert zur Anwendung zu bringen. Der Kreistag ift jedoch befugt, hierbei zu den Kreisabgaben für Berkehrsanlagen die Grund- und Gebäudesteuer, sowie die von dem Gewerbebetriebe auf dem platten Lande aufkommende Gewerbesteuer der Klasse A I innerhalb der im S. 10 festgesetten Grenzen mit einem höheren Prozentsage als zu den übrigen Kreisabgaben heranzuziehen, beziehungsweise nach Maßgabe des §. 10 Absat 3 die erste Stufe der Klaffensteuer von der Heranziehung zu diesen Kreißabgaben gang frei zu laffen oder bazu mit einem geringeren Prozentsate beranzuziehen.

Rommt ein gültiger Kreistagsbeschluß über ben Bertheilungsmaßstab innerhalb der festgesetzten Zeit nicht zu Stande, so werden bis zur Berbeiführung dieses Beschluffes die Kreisabgaben auf die sammtlichen diretten Staatssteuern, mit Ausschluß der Hausirgewerbesteuer, nach Maßgabe des S. 10 Absat 1 gleich=

mäßig vertheilt.

Der Kreistag fann den festgestellten Maßstab von fünf zu fünf Jahren einer Revision unterziehen. 

Mehr. ober Minderbelaftung einzelner Kreistheile.

Sofern es sich um Kreiseinrichtungen handelt, welche in besonders hervorragendem oder in besonders geringem Mage einzelnen Kreistheilen zu gute tommen, tann der Kreistag beschließen, für die Kreisangehörigen Diefer Kreistheile eine nach Quoten der Kreisabgaben zu bemeffende Mehr- oder Minderbelastung eintreten zu laffen. Die Mehrbelaftung fann nach Maßgabe ber Beschluffe des Kreistages durch Naturalleistungen ersetzt werden.

Beranziehung ber Forenfen, juriftifchen Perfonen u. f. w. zu ben Kreisabgaben.

#### §. 14.

Diejenigen physischen Personen, welche, ohne in dem Kreise einen Wohnsit zu haben, beziehungsweise in demfelben zu den perfonlichen Staatssteuern veranlagt zu sein, in demfelben Grundeigenthum besitzen, oder ein stehendes Gewerbe ober außerhalb einer Gewertschaft Bergbau betreiben (Forenfen), mit Einschluß der nicht im Kreise wohnenden Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgefellschaft (Artikel 85 und 150 ves Allgemeinen Deutschen (Nr. 9157.)

Sandelsgesethuches), find verpflichtet, zu denjenigen Kreisabgaben beizutragen, welche auf den Grundbesit, das Gewerbe, den Bergbau oder das aus diesen Quellen 

Ein Gleiches gilt von den juristischen Personen, von den Kommanditgesellschaften auf Altien und Altiengesellschaften (Artifel 173 und 207 des Handelsgesethuches), sowie Berggewertschaften, welche im Kreise Grundeigenthum besitzen,

oder ein stehendes Gewerbe oder Bergbau betreiben.

Der Fistus fann zu den Kreisabgaben, soweit nicht die Aufbringung nach dem Schluffat des S. 11 ftattfindet, wegen seines aus Grundbesit, Gewerbe- und Bergbaubetrieb fließenden Ginkommens nicht herangezogen, dagegen mit der Grundund Gebäudesteuer um die Sälfte besjenigen Prozentsates stärter belaftet werden, mit welchem die Klassen- und klassifizirte Einkommensteuer dazu berangezogen wird. Im Kalle des S. 12 (Absat 2) tritt diese Belastung auch ohne Beschluß des Kreistages ein.

Bergwerksbesitzer, welche in dem Umfange ihres Bergwerksbetriebes den in der Klasse A I der Gewerbesteuer veranlagten Gewerbetreibenden gleichstehen, find zu den Steuerfäten der Rlaffe A I einzuschäten und nach Maßgabe diefer Ein-

schätzung zu den Kreisabgaben heranzuziehen.

# halb ver feftgesenten Zeit, nicht zu Stin. 21. . 7 werben bie ger Berbeiführung biefes

Die Einschätzung der Forensen, der Bergwerksbesitzer, der Rommanditgesellschaften auf Aktien, der Aktiengesellschaften und der juristischen Versonen zu den Kreisabgaben erfolgt, soweit sie zu den, der Vertheilung der letzteren zum Grunde gelegten Staatssteuern (§. 10) nicht schon unmittelbar herangezogen find, von dem Rreisausschuffe, nach den für die Beranlagung diefer Staatssteuern bestehenden gesetzlichen Vorschriften, unter Anwendung des für die Kreisabgaben bestimmten Untheilsverhältnisses.

### Cofern es fich um Rreisemich. 16 .. andele in befonders bervor-

Unzuläffigkeit einer Doppelbesteuerung beffelben Einkommens.

Niemand darf von demfelben Einkommen in verschiedenen Kreisen zu den Rreisabgaben berangezogen werden. Es muß daher dasjenige Einkommen, welches einem Abgabenpflichtigen aus seinem außerhalb bes Kreises belegenen Grundeigenthume, oder aus seinem außerhalb des Kreifes stattfindenden Gewerbe- oder Bergbaubetriebe zufließt, bei Feststellung des im Kreise zu veranlagenden Ginfommens beffelben außer Berechnung gelassen werben. Dies geschieht burch Absetzung der bezüglichen Einkommensquote von dem zur Staatssteuer veranlagten Gefammteinkommen und durch verhältnismäßige Berabsetzung des festgestellten entrog nouriformat mod Befreiung von ben Kreisabgaben. Homennidaged inedad ug

lagt zu fein, in bemieleen Orumbeigenfourn beligen, ober ein fiebendes Gewerbe

### ober außerhalb einer Gewertschaft 9.716. bereiben Werenfend mit Gintchluß

Die dem Staate gehörigen, zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmten Liegenschaften und Gebäude, die Königlichen Schlösser, sowie die im

S. 4 zu c und d des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer (Gesetz-Samml. S. 253), im Artikel I des Gesetzes vom 12. März 1877 (Geset Samml. S. 19) und im S. 3 zu 2 bis 6 des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die Einführung einer allgemeinen Gebaubesteuer (Gefet = Samml. S. 317), bezeichneten Grundstücke und Gebaude find von den Kreislaften befreit. 1) zum Erlasse besonderer statstrig er Angronungen über foldbe Ange-

Bis zur anderweiten gesetzlichen Regelung bleiben die Dienstgrundstücke ber Geistlichen, Kirchendiener und Elementarschullehrer gleichfalls von den Kreislasten befreit. Auch ist bis zu dieser Regelung die Besteuerung des Diensteinkommens ber unmittelbaren und mittelbaren Staatsbeamten nur nach Maßgabe ber §§. 2 und 3 des Gesetzes vom 11. Juli 1822 (Gesetz-Sammt. S. 184) und nur insoweit zuläffig, als die Beiträge derfelben zu den Bedürfnissen der Gemeinde ihres Wohnortes nicht bereits das in den gedachten Gesetzesvorschriften bestimmte Maximum erreichen, und auch dann nur innerhalb ber Grenzen der letteren. Ebenso findet der g. 10 des Gesetzes vom 11. Juli 1822 auf die Heranziehung zu den Kreisabgaben Anwendung.

# Don den Bestandtheilen des Kreife. 17. der Werereinma und Werwaltung

Befchwerben wegen ber Beranlagung ber Kreisabgaben.

Auf Beschwerden und Ginsprüche, betreffend:

- 1) das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten des Kreifes, son unbedidnungen nod mall.
- 2) die Heranziehung oder die Beranlagung zu den Kreisabgaben, beschließt der Kreisausschuß.

Beschwerden und Einsprüche der zu 2 gedachten Art sind innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung der Abgabebeträge bei dem Kreisausschuffe anzubringen. Einsprüche gegen die Höhe von Kreiszuschlägen zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den Prinzipalsatz der letteren

richten, find unzuläffig.

Gegen den Beschluß des Kreisausschuffes findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse statt. Hierbei ist die Zuständigkeit der Berwaltungsgerichtsbehörden auch insoweit begründet, als bisher durch §. 79 Titel 14 Theil II des Allgemeinen Landrechts, beziehungsweise §§. 9, 10 des Gesetzes über die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 (Gesetz-Samml. S. 241) ober sonstige bestehende Vorschriften der ordentliche Rechtsweg für zulässig erflärt war.

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Rlage haben keine auf-

schiebende Wirkung.

Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses if nur das Rechtsmittel der Revision zuläffig (S. 3 des Gesetzes vom 1. August 1883, Gesetz-Samml. S. 237). (Nr. 9157.)

# Stenned von I beliefe un Dritter Abschnitt.

## Rreisstatuten und Reglements. Wel ginde El mod

Jeder Kreis ist befugt:

- 1) zum Erlasse besonderer statutarischer Anordnungen über solche Angelegenheiten des Kreises, hinsichtlich deren das gegenwärtige Geset Berschiedenheiten gestattet (§S. 48 Absat 2, 52 Absat 1 und 53), oder bas Gesetz auf statutarische Regelung verweist, sowie über solche Angelegenheiten, beren Gegenstand nicht durch Gefet geregelt ift;
- 2) zum Erlaffe von Reglements über besondere Ginrichtungen des Kreifes.

Die Kreisstatuten und Reglements sind durch das Kreisblatt und, wo ein folches nicht besteht, durch das Amtsblatt auf Kosten des Kreises bekannt zu Chenjo findet der S. 10 des Gefeges vom 11. Juli 1822 auf die Hernngwohng

# Zweiter Titel mudmomile mednganeiere med ug

Von den Bestandtheilen des Kreises, von der Vertretung und Verwaltung derselben und von dem Landrathe. Auf Beschwerden und Einsprüche berressend

# inte dem manuschimis mehin Erster Abschnitt.

Bon ben Bestandtheilen des Rreifes.

2) die Hermijebung. oder die Kranglagung zu den Kreisabgaden, aus Die Kreise, mit Ausnahme ber Stadtfreise (§§. 4, 89) umfassen die bazu gehörigen Städte und Amtsbezirke. Die Amtsbezirke umfassen die dazu gehörigen Landgemeinden und felbständigen Gutsbezirke. Den Landgemeinden werden Die nach der Landgemeindeordnung für die Provinz Westfalen vom 19. März 1856 (Gefet : Samml. S. 265) verwalteten Städte gleichgeachtet, unbeschabet ber Bestimmungen in §. 37 dieser Kreisordnung.

Die Berleihung der Städteordnung an eine Landgemeinde bewirft beren Umwandelung in eine Stadtgemeinde, ohne daß es einer besonderen Aufnahme in ben Stand der Städte bedarf (S. 1 letter Sat ber Landgemeindeordnung vom 19. März 1856). 1981 in grandoff. 22. 22. man engrande de grandoffe est protested englishe redo

Die Abanderung der Amtsbezirke (S. 7 a. a. D., S. 25 Abfat 2 des Gefetes über die Zuständigkeit der Berwaltungs- und Berwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883) erfolgt fortan durch den Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Bezirksausschuffe nach vorheriger Anhörung der Betheiligten und bes Rreistages. minne appel (8881 hannie il mag konopie) end & 21 appelle montente

#### 3weiter Abschnitt.

Von der Vertretung und Verwaltung der Landgemeinden, felbständigen Gutsbezirke und Amtsbezirke.

## S. 23. med nag attirtmattelle meniet von

Die in §§. 3, 21, 25 ff., 41 und 75 der Landgemeindeordnung vom 19. März 1856 erwähnten Vorrechte der Rittergüter (Rittergutsbesitzer) werden aufgehoben.

Die vorhandenen selbständigen Gutsbezirke bleiben bestehen. Die Bildung selbständiger Gutsbezirke erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen des §. 3 der Landgemeindeordnung, ohne daß die Rittergutseigenschaft ferner in Betracht kommt.

#### offering mediting mi meripadente §. 24. fale

In Alemtern, welche nicht nur aus einer Gemeinde bestehen (§. 75 a. a. D.), wird die Amtsversammlung gebildet:

- 1) aus den Vorstehern der zum Amtsverbande gehörigen Gemeinden und felbständigen Gutsbezirke;
- 2) aus gewählten Amtsverordneten, von denen aus jeder Gemeinde mindestens Einer von der Gemeindeversammlung zu wählen ist.

Die Zahl der aus den Gemeinden zu wählenden Mitglieder der Amtsversammlung und der den Vorstehern selbständiger Gutsbezirke in der Amtsversammlung einzuräumenden Stimmen ist mit besonderer Rücksicht auf die Einwohnerzahl und Steuerkraft durch das Amtsstatut festzusetzen. Wegen der Verpflichtung, die Stelle eines gewählten Amtsverordneten zu übernehmen und mindestens drei Jahre lang zu versehen, kommt §. 78 a. a. D. zur Anwendung.

# ongialrath die Rutimmung ab, 125.07 die en Anrag bie dinibiging

Die Bestätigung der Wahl des Gemeindevorstehers und dessen Stellvertreters (§. 38 a. a. D.) kann von dem Landrathe nur unter Zustimmung des Kreisausschusses versagt werden. Erhält auch die im Falle der Nichtbestätigung anzuordnende Neuwahl die Bestätigung nicht, so ernennt der Landrath unter Zustimmung des Kreisausschusses einen Stellvertreter auf so lange, dis eine erneute Wahl die Bestätigung erlangt hat. Dasselbe sindet statt, wenn keine Wahl zu Stande kommt.

Der Gemeindevorsteher und beffen Stellvertreter werden von dem Landrath

ober in seinem Auftrage von dem Amtmann vereidigt.

Die Bestimmungen wegen der Nahl und Bestätigung des Gemeindevorstehers sinden auch auf andere Beamte der Landgemeinde Anwendung, soweit die Ernennung derselben bisher dem Landrath zustand.

#### §. 26.

Der Gutsbesitzer (beziehungsweise der Stellvertreter) wird in seiner Eigenschaft als Gutsvorsteber von dem Landrathe bestätigt. Die Bestätigung kann unter Zustimmung des Kreisausschusses versagt werden. Der Gutsvorsteher wird

vor seinem Amtsantritte von dem Landrathe vereidiat.

Unterläßt ber Besiger bes Gutes in ben im letten Sate bes &. 67 a. a. D. angegebenen Fällen oder wenn ihm die Bestätigung als Gutsvorsteher versagt worden ift, die Bestellung eines Stellvertreters, oder befindet er sich im Konturje, ober befindet er fich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte, so steht dem Landrathe unter Zustimmung des Kreisausschusses die Ernennung des Stellvertreters auf Roften des Befiters qu.

Der Kreisausschuß beschließt auf Antrag der Betheiligten über die Remune-

ration stellvertretender Gutsvorsteher.

Die Bertheilung der den selbständigen Gutsbezirken im öffentlichen Interesse obliegenden Laften auf den Gutsbesitzer und die übrigen Ginwohner (6. 68 a. a. D.) erfolgt durch ein Statut, welches der Bestätigung des Kreisausschuffes nach Maßgabe des S. 31 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Berwaltungs- und Berwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883 bedarf.

#### 2) aus gewählten Umtevereron. 72, . In venen aus jeber Gemeinde mindeftens

Die Stelle bes Amtmannes ift ein Ehrenamt, welches einem angesehenen und vorzugsweise aus ben größeren Grundbesitzern auszuwählenden Amtseingeseffenen übertragen werden foll. Ein Amtmann mit Befoldung foll nur angestellt werden, wenn ein geeigneter Ehrenamtmann nicht zu gewinnen ist. - Den Amtmann ernennt auf Grund der Vorschläge des Kreisausschuffes, welche diefer nach Unhörung der Amtsversammlung zu machen hat, der Oberpräsident. Falls der Oberpräsident den sämmtlichen Vorschlägen des Rreisausschusses teine Folge geben will, so bedarf es hierzu der Zustimmung des Provinzialrathes. Lehnt der Provinzialrath die Zustimmung ab, so kann dieselbe auf den Antrag bes Oberpräsidenten durch den Minister des Innern ergänzt werden. Die kommissarische Verwaltung des Amts wird von dem Oberpräsidenten angeordnet.

Ueber die Festsetzung der Besoldung beziehungsweise Dienstunkostenentschädigung der Amtmänner beziehungsweise der Ehrenamtmänner beschließt der Kreisausschuß nach Anbörung der Amtsversammlung (S. 32 Nr. 4 des Gesetzes über die Zuftandigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom Wahl die Bestangung erlangt bat.

1. August 1883). The staff is and solling

Die nach S. 36 des letteren Gesetzes dem Landrathe, in der Beschwerdeinstanz dem Regierungspräsidenten zustehende Befugniß zur Verhängung von Ordnungsstrafen gegen die Amtmänner wird bezüglich der Ehrenamtmänner dem Rreisausschuß, in der Beschwerdeinstanz dem Bezirtsausschuß übertragen.

In Betreff der Beigeordneten finden die wegen Vorschlag und Ernennung

Gef. Samml, 1886. (Nr. 9157.)

der Amtmänner geltenden Bestimmungen entsprechende Unwendung.

Der Rreistag ift befugt, für 182 9, fegung bes erlebigten Lanbratbsanntes

Im Falle der Penfionirung der befoldeten Beamten der Amtsverbande und Landgemeinden kommt bei der Berechnung der Dienstzeit auch die Zeit in Anrechnung, während welcher der zu penfionirende Beamte bei anderen Amtsverbänden oder Landgemeinden der Provinz angestellt gewesen ist.

Die Amtsverbände und Landgemeinden der Provinz werden zu einem Raffenverbande vereinigt, welchem es obliegt, den in Ruhestand versetzen besoldeten Beamten der Umtsverbande und Landgemeinden die ihnen zustehenden Penfionen

zu zahlen.

Die zur Bestreitung der Pensionszahlungen erforderlichen Beiträge werden von den Amtsverbänden und Landgemeinden nach Verhältniß des jeweiligen Betrages des pensionsberechtigten Diensteinkommens der Beamten aufgebracht.

Die Pensionskasse wird durch Organe des Provinzialverbandes unter Aufsicht des Provinzialausschusses verwaltet. Im Uebrigen werden die Verhältnisse der Kaffe durch ein nach Anhörung des Provinziallandtags von dem Minister

bes Innern zu erlaffendes Regulativ geordnet.

Die Provinzialvertretung ist ermächtigt, einen Theil der gemäß §. 1 Nr. 2 bes Gefetes vom 30. April 1873 (Gefet Samml. S. 187) und S. 26 des Gefetes vom 8. Juli 1875 (Geset Samml. S. 497) zur Bestreitung der Rosten der Amtsverwaltung aus der Staatstaffe jährlich zur Verfügung gestellten Summe an die Penfionskaffe zu überweisen. Jahren in Anrechnung gebracht wert, eg . ?

Bezüglich der Verwaltung der Angelegenheiten der Landgemeinden verbleiben bem Amtmann die demfelben in §§. 28, 31, 37, 43, 46, 48 und 65 der Landgemeindeordnung vom 19. März 1856 übertragenen besonderen Geschäfte, sowie die Verpflichtung, zur Unterstüßung des Gemeindevorstehers nach Maßgabe des S. 49 a. a. D. mitzuwirken. In Betreff der allgemeinen Aufsicht über die Berwaltung der Angelegenheiten der Landgemeinden und Gutsbezirke (SS. 41, 74 a. a. D.) ist der Amtmann das Organ des Landrathes, als Borsigenden des Rreisausschuffes (S. 80 a. a. D., S. 24 des Gesetzes über die Zuständigkeit ber Berwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883).

Die Berwaltung der Ortspolizei steht, soweit sie nicht gesetzlich anderen Behörden übertragen ift, dem Amtmann zu, und der Gemeindevorsteher ift deffen

Organ (S. 41, 74 der Landgemeindeordnung vom 19. März 1856).

#### Dritter Abschnitt.

solla ist stindisch sid pun Bon dem Landrathe. ridit directus is P

meinen Landesvervallung im Rieffe O. L. Benet als Borfigender des Kreistages und des Kreisausschuffes die Rouge, O. L. Brundfung des Rusifes. Et bat und

dato gurdente ming in den Grnennung beffelben. gentalle atministen all erednelled

Der an der Spite der Verwaltung des Kreises stehende Landrath wird vom Könige ernannt.

(Nr. 9157.)

Der Kreistag ist befugt, für die Besetzung des erledigten Landrathsamtes geeignete Personen, welche seit mindestens einem Jahre dem Kreise durch Grundbesitz oder Wohnsitz angehören, in Vorschlag zu bringen.

Geeignet zur Bekleidung der Stelle eines Landrathes find diejenigen Per-

sonen, welche

- 1) die Befähigung zum höheren Verwaltungs- oder Justizdienste erlangt haben, oder
- 2) dem Kreise seit mindestens einem Jahre durch Grundbesitz oder Wohnsitz angehören, und zugleich mindestens während eines vierjährigen Zeitzaumes, entweder
- a) als Referendare im Vorbereitungsdienste bei den Gerichten und Verwaltungsbehörden,

ficht des Nevenizialaustchungs verwaltet. Im Hebri rode werden die Berbältmiffe

b) in Selbstverwaltungsämtern des betreffenden Kreises, des Bezirkes oder der Provinz, — jedoch nicht lediglich als Stellvertreter oder als Mitglieder von Kreiskommissionen

thätig gewesen sind.

Auf den Zeitraum von vier Jahren kann den zu 2b bezeichneten Personen eine Beschäftigung bei höheren Verwaltungsbehörden bis zur Dauer von zwei Jahren in Anrechnung gebracht werden.

## benn Minimum die bemielben in S. 18 . 2 1 . 37, 43, 46, 48 und. 65 ber

# offindisch pargagold nouse Stellvertretung besselben.

Behufs Stellvertretung des Landrathes werden von dem Kreistage aus der Zahl der Kreisangehörigen zwei Kreisdeputirte auf je sechs Jahre gewählt. Diesselben bedürfen der Bestätigung des Oberpräsidenten. Sie sind von dem Landsrathe zu vereidigen.

Für fürzere Verhinderungsfälle kann der Kreissekretär als Stellvertreter eintreten. Jedoch darf diese Vertretung die Zeitdauer von vierzehn Tagen in der

Regel nicht überschreiten.

# . (381 graff R1 mod page of mongoling rod 17 (11 20) maga C

#### Umtliche Stellung beffelben.

Der Landrath führt als Organ der Staatsregierung die Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung im Kreise und leitet als Vorsikender des Kreistages und des Kreisausschusses die Kommunalverwaltung des Kreises. Er hat insbesondere die gesammte Polizeiverwaltung im Kreise und in dessen einzelnen Stadtgemeinden, Landgemeinden und Gutsbezirken zu überwachen.

### treibenden und Bergmentsbeliger Litel. wildeliger ihnerhalb des Kreifes

Von der Vertretung und Verwaltung des Kreises.

#### and regiselden eine Benter Abschnitt. in sindenlied ? red noch fieuer unit deur Wittelfaße veranlagt für

od normal des Bon der Zusammensetzung des Kreistages. In med ug eid legenen Grumbbefiges ausgeschlossen. Dasselbe gilt von benjeuigen Vereinigungen

#### von Grundbeligern - Sandengsgenoff. Eb. Jun, Jahnichaffen u. f. w., beren ge-

Sahl ber Mitglieder bes Kreistages. udlupfe Societademism

Die Rreisversammlung (ber Kreistag) besteht in Kreisen, welche unter Ausschluß der im aktiven Militärdienste stehenden Personen 35 000 oder weniger Ginwohner haben, aus 20 Mitgliedern. In Kreisen mit mehr als 35 000 bis zu 70 000 Einwohnern tritt für jede Vollzahl von 5 000 und in Kreisen mit mehr als 70 000 Einwohnern für jede über die lettere Zahl überschießende Vollzahl von 10 000 Einwohnern je ein Vertreter binzu.

#### . \$. 34.

Bilbung von Bahlverbanden fur die Bahl ber Rreistagsabgeordneten.

Bum Zwede der Wahl der Kreistagsabgeordneten werden drei Wahlverbande gebildet und zwar:

- a) der Wahlverband der größeren Grundbesitzer,
- b) der Wahlverband der Amtsverbände und
- c) ber Wahlverband ber Städte.

In Rreisen, in welchen feine bem Wahlverbande ber Städte angehörige Gemeinde vorhanden ist, scheidet dieser Wahlverband aus.

Für Kreise, welche nur aus einer Stadt bestehen, gelten die Vorschriften bes S. 89 biefes Gefetes. impermatente und realeddmire marefore und sonndrag

#### §. 35.

Bildung des Wahlverbandes der größeren Grundbefiger.

Der Bahlverband ber größeren Grundbesiger besteht aus allen benjenigen zur Zahlung von Rreisabgaben verpflichteten Grundbefigern, mit Ginschluß der juriftischen Personen, Aftiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aftien, welche von ihrem gesammten, innerhalb des Kreises belegenen Grundeigenthume, unter Ausschluß der dem Wahlverbande der Städte (g. 37) angehörigen Gemeindes bezirke, mindestens 225 Mart an Grundsteuer zu entrichten haben, beziehungsweise zu entrichten haben würden, wenn sie dazu nach Maßgabe des Gesetzes vom 21. Mai 1861 (Gefet Samml. S. 253) veranlagt wären.

Der Provinzialvertretung bleibt überlaffen, Diefen Steuerbetrag für einzelne Rreise bis auf den Betrag von 450 Mark zu erhöhen oder bis auf den Betrag von 150 Mark zu ermäßigen.

(Nr. 9157.)

Dem Wahlverbande der größeren Grundbesitzer treten diejenigen Gewerbtreibenden und Bergwertsbesitzer binzu, welche wegen ihrer innerhalb des Kreises betriebenen gewerblichen Unternehmungen unter Ausschluß der dem Wahlverbande der Städte (g. 37) angehörigen Gemeindebezirke, in der Rlaffe A I der Gewerbe-

steuer mit dem Mittelfate veranlagt find (g. 14 Absat 4).

Von der Theilnahme an dem Wahlverbande der größeren Grundbesiger find die zu dem Kreise gehörigen Gemeinden bezüglich ihres innerhalb des letteren belegenen Grundbesites ausgeschlossen. Dasselbe gilt von denjenigen Vereinigungen von Grundbesitzern — Haubergsgenoffenschaften, Jahnschaften u. f. w., deren gemeinschaftliches Eigenthum nicht nachweislich durch ein besonderes privatrechtliches Verhältniß entstanden ist (vergl. S. 1 Nr. 1 des Gesetzes über gemeinschaftliche Holzungen vom 14. März 1881, Gesetz-Samml. S. 261).

wobner haben, aus 20 Nitgliebern. 36. 2 Rreffen mit mehr als 35 000 bis zu 70 000 Einwobnern fritt für jebe No. 36. 2 non 5 000 und in Rreffen mit mehr 9. 36. Bilbung bes Wahlverbandes ber Amtsverbände.

Der Wahlverband der Umtsverbande umfaßt die Umtsverbande des Kreifes.

6. 37.

Bilbung bes Wahlverbandes ber Städte.

Der Wahlverband ber Städte umfaßt die Gemeinden des Kreises, welche bisher auf dem Kreistage, beziehungsweise dem Provinziallandtage im Städtestande vertreten gewesen find, und diejenigen Gemeinden, benen später die Städteordnung verliehen wird.

Bertheilung ber Kreistagsabgeordneten auf die einzelnen Wahlberbande.

### In Rection in melden time .88 . I taken be ver Stable and melberine

Die nach S. 33 biefes Gefetes jedem Kreife nach Maggabe feiner Bevölkerungsziffer zustehende Zahl von Kreistagsabgeordneten wird auf die brei Wahlverbande der größeren Grundbesitzer, der Amtsverbande und der Städte nach folgenden Grundfäten vertheilt:

- 1) Die Zahl der städtischen Abgeordneten wird nach dem Berhältnisse der städtischen und ländlichen Bevölkerung, wie dasselbe durch die lette allgemeine Volkszählung festgestellt worden ist, bestimmt. Die Zahl der städtischen Abgeordneten darf die Hälfte, und in denjenigen Kreisen, in welchen nur eine Stadt vorhanden ift, ein Drittel der Gefammtzahl sodiermed aller Abgeordneten nicht übersteigen. Todda 22 mod rod Anlestanle rotun
- 2) Von der nach Abzug der städtischen Abgeordneten übrig bleibenden Zahl der Kreistagsabgeordneten erhalten die Verbände der größeren Grundbesiger und der Amtsverbände ein jeder die Hälfte. In denjenigen Kreisen aber, in welchen die Zahl der im Wahlverbande der größeren Grundbesitzer Wahlberechtigten nicht mindestens doppelt so groß ist, wie die aus der vorstehenden Bestimmung sich ergebende Sahl von Kreis-

tagsabgeordneten dieses Wahlverbandes, erhält letterer nur foviel Kreistagsabgeordnete, als sich ergeben, wenn für jeden derfelben zwei Wahlberechtigte vorhanden find, mindeftens jedoch ein Drittel ber Bahl fammtlicher ländlichen Kreistagsabgeordneten. Die badurch ausfallende Zahl von Abgeordneten des Wahlverbandes der größeren Grundbesitzer fällt dem Wahlverbande der Amtsverbände zu.

#### S. 39.

Bleibt die vorhandene Bahl der in dem Wahlverbande der größeren Grundbefiger Wahlberechtigten (S. 35) in einem Kreise unter der ihrem Berbande nach S. 38 zukommenden Abgeordnetenzahl, so wählt dieser Berband nur so viele Abgeordnete, als Wähler vorhanden sind, und fällt die demselben hiernach abgehende Bahl von Abgeordneten dem Wahlverbande der Amtsverbände zu. L'ebensiahr vollenbet hat,

#### ub. 40. 2 Bermagen zu vertugen umb baffelbe

Bertheilung ber vom Wahlverbande ber Stäbte und vom Wahlverbande ber Amtsverbande zu mählenden Abgeordneten, beziehungsweise Bilbung von Wahlbezirken.

Die Bahl der vom Wahlverbande der Städte überhaupt zu mahlenden Kreistagsabgeordneten wird auf die einzelnen Städte des Kreises nach Maßgabe ber Seelenzahl vertheilt.

Sind in einem Kreise mehrere Städte vorhanden, auf welche hiernach nicht je ein Abgeordneter fällt, fo werden diese Städte behufs der Wahl mindeftens eines gemeinschaftlichen Abgeordneten zu einem Wahlbezirke vereinigt.

Ist in einem Kreise neben anderen großen Städten nur eine Stadt vorhanden, welche nach ihrer Seelenzahl nicht einen Abgeordneten zu mählen haben würde, so ist derselben gleichwohl ein Abgeordneter zu überweisen.

In gleicher Weise erfolgt die Vertheilung der vom Wahlverbande der Amtsverbände zu wählenden Abgeordneten.

## 2) journige juriffieder Berioner. 14 . & engefellschaften und Kommanbitgefell-

Ausgleichung ber fich bei ber Bertheilung ber Kreistagsabgeordneten ergebenden Bruchtheile.

Ergeben sich bei den nach Maßgabe der §§. 38 bis 40 des Gesetzes vorzunehmenden Berechnungen Bruchtheile, so werden dieselben nur insoweit berückfichtigt, als sie 1/2 erreichen oder übersteigen.

Uebersteigen sie ½, so werden sie für voll berechnet, kommen sie ½ gleich, so bestimmt das Loos, auf welcher Seite der Bruchtheil für voll gerechnet

werden foll.

Bollziehung ber Wahlen in ben Wahlverbanden ber größeren Grundbefiger.

# rede Allimer region de l'Ass. de con Contraction de l'active de l'

Bur Wahl ber von dem Wahlverbande der größeren Grundbesitzer zu mahlenden Kreistagsabgeordneten treten die zu diefem Berbande gehörigen Grund-(Nr. 9157.)

besitzer, Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer in der Kreisstadt unter dem Borfike des Landrathes zusammen. sangen auf bereichtigte verhanden find, 184. 3 me febach ein Driftel der Sahl farmit

Bei dem Wahlafte hat jeder Berechtigte nur Gine Stimme.

Much als Stellvertreter konnen Dersonen, welche bereits eine Stimme führen, ein ferneres Stimmrecht nicht ausüben. Ausgenommen find die im §. 45 Nr. 7 bezeichneten Bertreter.

§. 44.

Das Recht zur perfönlichen Theilnahme an den Wahlen (S. 42) steht vorbehaltlich ber nachfolgenden befonderen Bestimmungen (§. 45) denjenigen Grundbesitzern, Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzern zu, welche

- a) Angehörige des Deutschen Reiches und selbständig find; als selbständig wird berjenige angesehen, welcher das 21. Lebensjahr vollendet hat, sofern ihm das Recht, über fein Vermögen zu verfügen und daffelbe odnodre zu verwalten, nicht durch gerichtliche Anordnung entzogen ist;
  - b) fich im Besite ber burgerlichen Ehrenrechte befinden.

Das Wahlrecht geht verloren, sobald eins der vorstehenden Erfordernisse bei dem bis dahin Wahlberechtigten nicht mehr zutrifft. Es ruht mährend ber Dauer eines Konfurses, ferner während ber Dauer einer gerichtlichen Untersuchung, wenn dieselbe wegen Berbrechen oder wegen solcher Bergehen, welche den Berluft der bürgerlichen Ehrenrechte nach fich ziehen muffen oder können, eingeleitet, oder If in einem Kreise neben anderen großen Stadten nur eme Stadt por

## banden, welche nach ihrer Geelengabi . 640: gemen Alogeordneten zu wahlen haben

Durch Stellvertretung können sich an den Wahlen betheiligen:

- 1) ber Staat burch einen Bertreter aus ber Bahl feiner Beamten, feiner Domänenpächter oder der ländlichen Grundbefiger des Kreises;
- 2) sonstige juristische Personen, Altiengesellschaften und Rommanditgefell-Schaften auf Aktien durch einen Pachter oder mit Generalvollmacht versehenen Abministrator eines im Rreise belegenen größeren Gutes, ober burch einen Bertreter aus der Zahl der ländlichen Grundbesitzer des Kreises; Korporationen sind befugt, sich nach Maßgabe ihrer Statuten ober Berfaffungen vertreten zu laffen;
- 1911-1913) Eltern durch ihre Söhne, welchen sie die Verwaltung selbständiger Güter dauernd übertragen haben;
  - 4) unverheirathete Besitzerinnen durch Vertreter aus der Zahl der ländlichen Grundbesiter des Kreifes;
- 5) die Mitglieder regierender Saufer durch ein Mitglied ihrer Familie oder einen Bertreter aus der Zahl ihrer Beamten, ihrer Gutspächter ober der ländlichen Grundbesitzer des Kreises;

- 6) die gemeinschaftlichen Besitzer eines größeren Grundeigenthums (§. 43) durch einen Mitbesitzer, beziehungsweise die Theilnehmer eines gewerbslichen Unternehmens durch einen derselben;
- 7) Shefrauen, sowohl groß wie minderjährige, können durch ihren Shemann, Kinder unter väterlicher Gewalt durch ihren Vater, bevormundete Personen durch ihren Vormund oder Pfleger vertreten werden; wird die Vormundschaft oder Pflegschaft von weiblichen Personen geführt, so kann deren Vertretung nach Maßgabe der Bestimmung unter 4 ersolgen;

insofern die unter Nr. 2 genannten Berechtigten im Deutschen Reiche ihren Sit haben und die unter Nr. 3 bis 7 genannten Berechtigten Angehörige des Deutschen

Reiches sind und sich im Genusse der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

Die Vertreter, mit Ausnahme der unter Nr. 7 bezeichneten, muffen in dem Kreise entweder einen Wohnsitz haben oder in demselben Grundeigenthum besitzen. Außerdem gelten für die Vertreter die Grundsätze, welche der §. 44 für die Wahlberechtigung vorschreibt.

Vollziehung der Wahlen in den Amtsbezirken beziehungsweise in den Wahlbezirken der Amtsverbände.

#### Idalle ming afferendinged dime to S. 46. and adultation ming andidate

Die Wahl der Kreistagsabgeordneten der Amtsverbände erfolgt in denjenigen Amtsbezirken, welche für sich einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen

haben, durch die Amtsversammlung.

In benjenigen Amtsbezirken, welche mit anderen Amtsbezirken des Kreises zu einem Wahlverbande vereinigt find, hat die Amtsversammlung auf je 250 Einswohner einen Wahlmann zu wählen. Durch statutarische Anordnung des Kreistages kann diese Zahl erhöht werden.

Die Wahlmänner des Wahlbezirkes treten unter der Leitung des Landrathes an dem von dem Kreisausschusse zu bestimmenden Wahlorte behufs der Wahl der

Rreistagsabgeordneten zusammen.

#### §. 47.

Ausgeschlossen von der Theilnahme an der Wahl in der Amtsversammlung sind die Vertreter der selbständigen Gutsbezirke, insofern sie zum Wahlverbande der größeren Grundbesiger gehören, sowie die Vertreter der zum Wahlverbande der Städte gehörigen Stadtgemeinden.

Durch die Ausübung eines Wahlrechts als Wahlmann einer Amtsversammlung wird die Ausübung des persönlichen Wahlrechts im Verbande der

größeren Grundbesitzer nicht ausgeschlossen.

#### §. 48.

Bollziehung ber Wahlen in ben Städten beziehungsweife Städtemahlbezirken.

Die Wahl der städtischen Kreistagsabgeordneten erfolgt in denjenigen Städten, welche für sich einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen haben, durch Ges. Sammt. 1886. (Nr. 9157.)

den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung, welche zu diesem Behufe unter bem Vorsitze des Bürgermeisters zu einer Wahlversammlung vereinigt werden.

In benjenigen Städten, welche mit anderen Städten des Rreises zu einem Bahlbezirke vereinigt find, haben ber Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung in vereinigter Sitzung auf je 250 Einwohner einen Wahlmann zu mablen. Durch statutarische Anordnung des Kreistages kann jene gabl erhöht werden.

Die Wahlmänner des Wahlbezirks treten unter Leitung des Landrathes an dem von dem Kreisausschusse zu bestimmenden Wahlorte zur Wahl der Abge-

ordneten zusammen.

13 de mande de mand Die nach den vorstehenden Bestimmungen vorzunehmenden Wahlen erfolgen nach näherer Vorschrift des diesem Gesetze beigefügten Wahlreglements. Wantberechtigung portbreibt

Bollzichung bere Benblen zu bere eine . 50. . 50. ben eine in ben Bablbegirfen Wählbarfeit zum Wahlmanne und zum Kreistagsabgeordneten.

Bablbar zum Mitaliede des Kreistages und beziehungsweise zum Wahlmanne ift:

- 1) im Wahlverbande ber Städte jeder Einwohner ber zum Wahlverbande gehörigen Städte, welcher fich im Befite bes Burgerrechtes, beziehungs. weise, wo Bürgerrecht nicht besteht, des Gemeinderechtes befindet;
- 2) in den Wahlverbanden der größeren Grundbesitzer, sowie der Amtsverbande ein jeder, seit einem Jahr in dem Kreise angesessene ländliche Grundbesitzer, sowie ein Jeder, welcher in einer Bersammlung dieser Berbände ein Wahlrecht ausübt und seit einem Jahre in dem Kreise einen Wohnsitz hat, sofern er nicht ein besoldetes Umt bekleidet, welches der Aufsicht des Landrathes unterstellt ist.

Kur die Wählbarkeit zum Wahlmanne und zum Abgeordneten gelten im Uebrigen die für die Wahlberechtigung gegebenen Bestimmungen. he sum Establectionne

der größeren Grundbeffer geboren, tomie bie Berneter der zum Walderbande der Städte gehörigen Stadtbonnenden. 18. ? Dauer ber Wahlperiode ber Kreistagsabgeordneten.

Die Kreistagsabgeordneten werden auf sechs Jahre gewählt.

Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der Abgeordneten eines jeden Bahlverbandes aus und wird durch neue ersett. Ist die Zahl nicht durch 2 theilbar, so scheibet das erste Mal die nächstgrößere Zahl aus. Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt, welches der Landrath auf dem Kreistage zu ziehen hat.

Die Ausscheibenden können wieder gewählt werden.

#### verbände (S. 40), inclination die Mort. 52 .. 30 et nabitation Albasordinat (O. 40) sandre

Ergänzungs. und Erfahmahlen der Kreistagsabgeordneten.

Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung des Kreistages finden alle drei Jahre im Monat November statt, sofern nicht durch statutenmäßige Anordnung seitens des Kreistages ein anderer Termin bestimmt wird. Die Wahlen in dem Verbande der Amtsverbände erfolgen vor den Wahlen in dem Verbande der größeren Grundbesißer.

Ergänzungs- und Ersatwahlen werden von benselben Wahlverbanden, Stadtgemeinden, Umtsverbanden und Wahlbezirken vorgenommen, von denen der

Ausscheidende gewählt war.

Wo in städtischen oder ländlichen Wahlbezirken die Wahl von Wahlsmännern durch dieses Gesetz vorgeschrieben ist (§§. 46 und 48), erfolgt dieselbe aufs Neue vor jeder Wahl, mit Ausnahme der Ersatzwahlen, bei welchen die früheren Wahlmänner fungiren.

Der Erfatzmann bleibt nur bis zum Ende derjenigen fechs Jahre in Thätig-

feit, für welche ber Ausgeschiedene gewählt war.

## auf die eingelnen Naalloei . 53. die die Neuwahl lanmillicher Areis-

#### Einführung ber Kreistagsabgeordneten.

Die bei ber regelmäßigen Ergänzung neugewählten Kreistagsabgeordneten treten, sofern nicht durch statutarische Anordnung ein anderer Termin bestimmt wird, ihr Amt mit dem Anfange des nächstfolgenden Jahres an; die Ausscheidenden bleiben bis zur Einführung der neugewählten Mitglieder in Thätigkeit. Die Einführung der Gewählten erfolgt durch den Vorsitzenden des Kreistages.

#### Somuliadre C 50 noundainet and S. 54. 2 med nor (55 2) miller

#### Aufstellung von Berzeichnissen der Wahlberechtigten.

Für jeden Kreis wird alle drei Jahre vor jeder neuen Wahl der Kreistagsabgeordneten ein Verzeichniß der zum Wahlverbande der größeren Grundbesißer gehörigen Grundbesißer, Gewerbtreibenden und Bergwerksbesißer unter Angabe der in dem §. 35 enthaltenen Merkmale durch den Kreisausschuß aufgestellt und durch das Kreisblatt oder, wo ein solches nicht besteht, durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Anträge auf Berichtigung dieses Verzeichnisses sind binnen einer Frist von vier Wochen nach Ausgabe des Blattes, durch welches das Verzeichnis veröffent-licht worden ist, bei dem Kreisausschusse anzubringen, welcher darüber beschließt. Gegen den Beschluß sindet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirks-

ausschusse statt.

Aufstellung bes Vertheilungsplanes.

#### §. 55.

Die Vertheilung der Kreistagsabgeordneten auf die einzelnen Wahlverbände (§§. 38 und 39), die Bildung von Wahlbezirken der Städte und der Amts(Nr. 9157.)

verbände (§. 40), ingleichen die Bertheilung der städtischen Abgeordneten auf die einzelnen Städte, Umtsverbande und Wahlbezirte (§. 40), erfolgt auf den Borschlag des Kreisausschuffes durch den Kreistag und ist durch das Kreis beziehungsweise Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. feitens des Kreistages ein anderer Termin bestimmt wird. Die Bublen in bem

## Berbande ber Ihnteverbinde erfolgen. 36 .. Den Bablen in dem Nerbande ber

Die nach den Vorschriften bes S. 55 festgestellte Vertheilung der Abgeordneten bleibt das erste Mal für drei Jahre, sodann für einen Zeitraum von je zwölf Jahren maßgebend. Nach beffen Ablaufe wird fie durch ben Kreisausschuß einer Revision unterworfen und der Beschluß des Kreistages über die etwa nach Maßgabe der Vorschriften der §§. 33, 38 bis 41 nothwendigen Abänderungen eingeholt. In der Zwischenzeit erfolgt eine Revision nur:

- 1) wenn die Bahl ber zum Wahlverbande der Städte gehörigen Stadtgemeinden des Kreises sich vermehrt oder vermindert, oder wenn eine Stadt in Gemäßheit des S. 4 aus dem Kreisverbande ausscheidet; in diesen Fällen ist alsbald eine anderweite Vertheilung der Abgeordneten auf die einzelnen Wahlverbande und eine Neuwahl fammtlicher Rreißtaasabaeordneten vorzunehmen;
- 2) wenn die Zahl der Amtsverbande des Kreises sich vermehrt oder vermindert, sowie wenn die Zahl der Berechtigten in dem Verbande der größeren Grundbesitzer fich dergestalt vermehrt ober vermindert, daß nach SS. 38, 39 die Zahl der diesem Berbande zukommenden Albgeordneten eine größere oder geringere wird, als bei der letten Bertheilung; in diesen Fällen ist vor den nächsten regelmäßigen Erganzungsmablen (§. 52) von dem Kreistage eine Berichtigung des Bertheilungsplanes vorzunehmen, und find fodann nach diesem berichtigten Bertheilungsplane die erforderlichen Ergänzungs beziehungsweise Neuwahlen realinddragu vollziehen. od edunderalidage mis red alambierte de meterandragedaenat gehörigen Grundbeltger, Gewerbreiter, 76n.) mie Bergmerlebefiger unter Angabe

Gegen die vom Kreistage gemäß §§. 55 und 56 wegen Vertheilung der Kreistagsabgeordneten gefaßten Beschlüsse steht den Betheiligten innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ausgabe des Blattes, durch welches die Vertheilung bekannt gemacht worden ift, die Klage bei dem Bezirksausschuffe zu.

Gegen die Endurtheile des Bezirksausschusses findet sowohl in biefen, wie

in den Fällen des S. 54 Absatz 2 nur das Rechtsmittel der Revision statt.

#### §. 58.

Entscheidung über bie Gultigfeit ber Wahlen ber Rreistagsabgeordneten.

Gegen bas zum Zwecke ber Wahl ber Kreistagsabgeordneten ftattgehabte Wahlverfahren fann jedes Mitglied einer Wahlversammlung innerhalb zwei Wochen Einspruch bei dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes erheben. Die Beschlußfassung über den Einspruch, über welchen die Betheiligten vorab zu hören find, steht dem Kreistage zu. Da mejed us dans nogodiched us software

Im Uebrigen prüft der Kreistag die Legitimation seiner Mitalieder von

Umtswegen und beschließt darüber.

Jede Waht verliert dauernd oder vorübergehend ihre Wirfung, wenn sich ergiebt, daß die für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen nicht vorhanden gewesen find, ober wenn diese Bedingungen ganzlich ober zeitweise aufhören. Der Kreistag hat darüber zu beschließen, ob einer dieser Källe eingetreten ift.

Gegen die nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen gefaßten Beschlüffe findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschuffe statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen bis zur rechtsträftigen Entscheidung Ersatwahlen nicht stattfinden. In politie us rollatielle and

Kür das Streitverfahren tann der Kreistag einen besonderen Bertreter

bestellen.

Die Namen der Gewählten sind durch das Kreis- beziehungsweise Umtsblatt bekannt zu machen.

Die Kreistagsabgeordneten erhalten weder Diäten noch Reisekosten.

#### biefem Gefete beine Bitter Abschnitt. and anglod moleite

Bon den Berfammlungen und Geschäften des Kreistages.

Befchluffaffung über ben C.08 . O fiebt bem koeistage gur

moleid up mei sid , moles Geschäfte des Kreistages. la gedi meldentelle (?

a. Im Allgemeinen, mid mod ofudock

Der Kreistag ift berufen, den Kreiskommunalverband zu vertreten, über die Kreisangelegenheiten nach näherer Vorschrift dieses Gesetes, sowie über diejenigen Gegenstände zu berathen und zu beschließen, welche ihm zu biesem Behufe durch Gesetze oder Königliche Verordnungen überwiesen sind oder in Zukunft burch Geset überwiesen werden. §. 61.

trolled deuted spatialistic ment motoreb. Im Befonderen. Insbesondere ist der Kreistag befugt:

- 1) nach Maßgabe des §. 20 statutarische und reglementarische Anordnungen zu treffen; minnedelme eine eine die der retienedel einensemiden
- 2) zu bestimmen, in welcher Weise Staatsprästationen, welche treisweise aufzubringen find, und deren Aufbringungsweise nicht schon durch das Gefet vorgeschrieben ift, repartirt werden sollen. Was all anglochmit

Bei der Bestimmung in S. 5 Nr. 3 des Gesetzes wegen der Rriegsleiftungen vom 11. Mai 1851 (Gefet Sarml. S. 362) behält es fein

Bewenden;

- 3) Ausgaben zur Erfüllung einer Verpflichtung ober im Intereffe bes Rreifes zu beschließen, und zu diesem Behufe über das dem Kreife gehörige Grund- beziehungsweise Kapitalvermögen zu verfügen, Anleihen aufzunehmen und die Kreisangehörigen mit Kreisabgaben zu belaften;
  - 4) innerhalb der Vorschriften der SS. 10 bis 18 den Vertheilungs- und Aufbringungsmaßstab der Kreisabgaben zu beschließen;
    - 5) ben Kreishaushalts- Etat festzustellen und hinsichtlich der Jahresrechnung Decharge zu ertheilen (§§. 71 und 74);
  - 6) die Grundfate festzustellen, nach welchen die Berwaltung des dem Rreife gehörigen Grund- und Kapitalvermögens, sowie der Kreiseinrichtungen und Anstalten zu erfolgen hat; wieden welchen wird preideschlier
  - 7) die Einrichtung von Kreisämtern zu beschließen, die Zahl und Besoldung der Kreisbeamten zu bestimmen;

8) die Wahlen zum Kreisausschuffe (§. 75) und zu den durch das Gesetz für Zwede ber allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Kommissionen zu vollziehen, sowie besondere Rommissionen und Rommissare für Rreiszwede zu bestellen (§. 87).

Kür die Vollziehung dieser Wahlen gelten die Vorschriften des diesem Gesetze beigefügten Wahlreglements. Gegen das stattgehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied des Kreistages bis zum Schluffe des Kreistages Einspruch bei dem Vorsitzenden erheben. Die endgültige Beschluffassung über den Ginspruch steht dem Rreistage zu;

- 9) Gutachten über alle Angelegenheiten abzugeben, die ihm zu diesem Behufe von den Staatsbehörden überwiesen werden;
- 10) die durch Geset oder Königliche Verordnung (§. 60) ihm übertragenen fonstigen Geschäfte wahrzunehmen. jenigen Gegenstande zu berathen und zu beschlegen, welche ihm zu biesem Be-

# thulug mi roda duff noforerodu gen 62.00 gehilgenon rode ogefoll draud ofud

Berufung des Kreistages und Leitung der Verhandlungen auf demfelben.

Der Landrath beruft die Kreistagsabgeordneten zum Kreistage durch besonbere Einladungsschreiben, unter Angabe der zu verhandelnden Gegenstände, führt auf demselben den Borfit, leitet die Berhandlungen und handhabt die Ordnung in der Versammlung. In Behinderungsfällen übernimmt der dem Dienst- beziehungsweise Lebensalter nach älteste anwesende Kreisdeputirte den Vorsitz.

Mit Ausnahme bringender Fälle, in welchen die Frift bis zu brei Tagen abgefürzt werden barf, muß die Einladung fammtlichen Rreistagsabgeordneten mindestens 14 Tage vorher zugestellt werben. Gegenstände, die nicht in die Ginlabung zum Rreistage aufgenommen find, konnen zwar zur Berathung gelangen, die Fassung eines bindenden Beschlusses über dieselben darf jedoch erft auf dem

nächsten Kreistage erfolgen.

Anträge von Kreistagsabgeordneten auf Berathung einzelner Gegenstände find bei dem Landrathe anzubringen und in die Ginladung zum nächsten Kreistage aufzunehmen, infofern fie vor Erlaß der Ginladungsschreiben eingeben. Der Landrath ift verpflichtet, jährlich wenigstens einen Kreistag anzuberaumen, außerdem aber ift er hierzu berechtigt, so oft es die Geschäfte erfordern. Die Zusammenberufung des Kreistages muß erfolgen, sobald dieselbe von einem Biertel der Kreistagsabgeordneten ober von dem Kreisausschuffe verlangt wird.

Bon einem jeden anzusetzenden Kreistage hat der Landrath dem Regierungspräfidenten unter Einsendung einer Abschrift des Einladungsschreibens Unzeige

zu machen.

#### §. 63.

Abfaffung befonderer Propositionen fur ben Kreistag und Zustellung berselben an die Kreistagsmitglieber.

Soll auf dem Kreistage Beschluß gefaßt werden:

- 1) über die Festsetzung des Abgabenvertheilungsmaßstabes in Gemäßheit des §. 12,
- 2) über Mehr- und Minderbelaftungen einzelner Kreistheile in Gemäßheit bes S. 13,
- 3) über solche Gegenftande, welche Kreisausgaben nothwendig machen, die nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung des Kreises beruben,

so ist ein ausführlicher Vorschlag zu dem Beschlusse, welcher über

- a) den Zweck desselben,
- b) die Art der Ausführung, medandasiere sie zur sedassenwsonuliedt
- dilyad c) die Summe der zu verwendenden Kosten, a nog togendemmen one
  - d) die Aufbringungsweise

das Nöthige enthält, von dem Kreisausschuffe auszuarbeiten und jedem Abgeordneten mindestens 14 Tage vor Abhaltung des Kreistages schriftlich zuzustellen. Die Frist darf bis zu drei Tagen abgefürzt werden, wenn einem Nothstande vorgebeugt oder abgeholfen werden soll.

# geführt werden müssen. Diese Berbar. 8 wird von dem Vorsigenden und von wenigstens drei Mitgliedern des Arges 2001 moliogen auchde zu diesem Rebufe Deffentlichkeit der Kreistagssitzungen.

Die Sitzungen bes Rreistages find öffentlich. Für einzelne Gegenstände fann durch einen in geheimer Sitzung zu faffenden Beschluß ber Bersammlung die Deffentlichkeit ausgeschlossen werden. Der Inhalt der Rreistagsbeschilfte it, soken der Kreistag nicht in einem einzelnen Falke etwas Kinderes beschlie. 66 . Einer von dem Kreistage zu bestim-

### Beschlußfähigkeit bes Kreistages.

Der Rreistag fann nur beschließen, wenn mehr als die Balfte ber Mitglieber anwesend ist. Eine Ausnahme hiervon findet jatt, wenn die Mitglieder (Nr. 9157.)

bes Kreistages, zum zweiten Male zur Berhandlung über benselben Gegenftand berufen, dennoch nicht in beschluffähiger Unzahl erschienen find. Bei der zweiten Busammenberufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden. Canbrath ift verpflichter, jabrlich wemigstens einen Greistag angeberaumen, außer-

bem aber ift er bierzu berechtigt 10,39 i. die Weschäfte erforbern. Die Zu-

Ausschluß von den Berhandlungen des Kreistages wegen perfönlichen Interesses.

Un Berhandlungen über Rechte und Verpflichtungen des Kreises barf berjenige nicht Theil nehmen, bessen Interesse mit dem des Kreises in Widerspruch steht.

#### 6. 67.

Theilnahme ber Mitglieder bes Rreisausschuffes an ben Rreistagsversammlungen.

Die Mitglieder des Kreisausschuffes, welche nicht Mitglieder des Kreistages find, werden zu den Versammlungen des Kreistages eingeladen und haben in benfelben berathende Stimme.

2) über Mehr ump Minderhe. 83 . Zren einselner Kreistheile in Gemäßbeit Kaffung ber Kreistagsbeschlüffe nach einfacher und zwei Drittel Stimmenmehrheit

Die Beschlüffe des Kreistages werden nach Mehrheit der Stimmen gefaßt.

Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Bu einem Beschlusse, durch welchen eine neue Belastung der Kreisangehörigen ohne eine gesetliche Berpflichtung ober eine Beräußerung vom Grund- ober Ravitalvermogen des Kreises bewirft, oder eine Beränderung des festgestellten Bertheilungsmaßstabes für die Kreisabgaben (§. 12) eingeführt werden solt, ist jedoch eine Stimmenmehrheit von mindestens zwei Dritteln der Abstimmenden erforderlich. d) die Ansbeitenungspheise

## bas Rathiae enthalt, von bem Breis. 696. In ausmarbeiten und jedem Abgeord.

#### nollostugus dill Abfassung ber Beröffentlichung ber Kreistagsprotokolle.

Ueber die Beschlüffe des Kreistages ist eine besondere Verhandlung aufzunehmen, in welcher die Namen der dabei anwesend gewesenen Mitglieder aufgeführt werden muffen. Diese Verhandlung wird von dem Vorsitzenden und von wenigstens drei Mitgliedern des Kreistages vollzogen, welche zu diesem Behufe von der Versammlung vor dem Beginne der Verhandlung zu bestimmen und in letterer aufzuführen find.

Ueber die Wahl eines Protofollführers und die Formen der Verhandlung bestimmt im Uebrigen die von dem Kreistage zu beschließende Geschäftsordnung.

Der Inhalt der Kreistagsbeschlüffe ift, sofern der Kreistag nicht in einem einzelnen Kalle etwas Anderes beschließt, in einer von dem Kreistage zu bestimmenden Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

alieber ameriend ift. Gine Ilusuabme hiervon findet flatt, wenne ble Mitalieber

Dem Regierungspräsidenten ist eine Abschrift des Protofolls einzureichen.

and desired by published old and to \$. 70. which the state of the land one

Abfassung von Petitionen bes Kreistages.

Petitionen und Eingaben, welche Namens des Kreistages in Bezug auf die seiner Beschlußnahme unterliegenden Angelegenheiten (§§. 60 und 61) überreicht werden sollen, müssen auf dem Kreistage selbst berathen und vollzogen werden. Daß dies geschehen, ist in dergleichen Eingaben ausdrücklich zu bemerken.

#### Dritter Abschnitt.

Von dem Kreishaushalte.

in der Kreistommunal und "77. gemeinen Landesverwaltung

Aufstellung und Feststellung bes Kreishaushalts. Etats.

Ueber alle Einnahmen und Ausgaben, welche sich im Voraus bestimmen lassen, entwirft der Kreisausschuß jährlich einen Haushaltsetat, welcher von dem Kreistage festgestellt und demnächst in derselben Weise, wie die Kreistagsbeschlüsse, veröffentlicht wird.

Bei Vorlage des Haushaltsetats hat der Kreisausschuß dem Kreistage über die Verwaltung und den Stand der Kreiskommunalangelegenheiten Bericht zu erstatten.

Eine Abschrift des Etats und des Verwaltungsberichtes wird nach erfolgter

Feststellung des ersteren sofort dem Regierungspräfidenten überreicht.

Ausgaben, welche außer dem Etat geleistet werden sollen, bedürfen der Genehmigung des Kreistages.

§. 72.

Revision ber Rreistommunalkaffe.

Die Kreiskommunalkasse muß an einem bestimmten Tage in jedem Monate regelmäßig und mindestens einmal im Jahre außerordentlich revidirt werden. Die Revisionen werden von dem Vorsitzenden des Kreisausschusses vorgenommen. Bei den außerordentlichen Revisionen ist ein von dem Kreisausschusse zu bestimmendes Mitglied desselben zuzuziehen.

um notionales and no insuin edits. 73. Miled simposidiff mus grapidifest

Der Bezirksausschuß beschließt, an Stelle der Aufsichtsbehörde, über die Feststellung und den Ersatz von Defekten der Kreisbeamten nach Maßgabe der Berordnung vom 24. Januar 1844.

Der Beschluß ist, vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges, endgültig.

§. 74.

Legung, Prüfung, Feststellung und Entlastung ber Jahresrechnung.

Die Jahresrechnung ist von dem Rendanten der Kreiskommunalkasse innerhalb der ersten vier Monate nach Schluß des Rechnungsjahres zu legen Ges. Samml. 1886. (Nr. 9157.)

und dem Kreisausschusse einzureichen. Dieser hat die Rechnung zu revidiren, folche mit seinen Erinnerungen und Bemerkungen dem Kreistage zur Prüfung, Feststellung und Entlastung einzureichen und bemnächst einen Rechnungsauszug zu veröffentlichen. Der Kreistag ift befugt, diese Prüfung durch eine hiermit zu beauftragende Kommission bewirken zu lassen.

Eine Abschrift des Feststellungsbeschlusses ist sofort dem Regierungs-

präfidenten vorzulegen.

#### Vierter Abschnitt.

Bon bem Rreisausschuffe, feiner Zusammenfetung und feinen Gefchäften in der Kreiskommunal- und allgemeinen Landesverwaltung.

## einte etholeundelerst S. 75. hillest den prolleting

Die Stellung bes Kreisausschusses im Allgemeinen.

Zum Zwecke der Verwaltung der Angelegenheiten des Kreises und der Wahrnehmung von Geschäften ber allgemeinen Landesverwaltung wird ein Rreisausschuß bestellt. S. 76.
Die Zusammensetzung besselben.

Der Kreisausschuß besteht aus dem Landrathe und sechs Mitgliedern, welche von der Kreisversammlung aus der Zahl der Kreisangehörigen nach absoluter Stimmenmehrheit gewählt werden. Für die Wählbarkeit gelten die im §. 50 gegebenen Bestimmungen über bie Wählbarkeit zum Kreistagsabgeordneten.

Geistliche, Kirchendiener und Elementarlehrer können nicht Mitglieder des Kreisausschuffes sein; richterliche Beamte, zu denen jedoch die technischen Mitglieder der Handels-, Gewerbe- und ähnlicher Gerichte nicht zu zählen sind, nur mit Genehmigung bes vorgesetten Ministers.

# essentiament merden 1.77.9 merden bes Rreinanden eine Bertamen eine

# Bestellung eines Synbikus.

Der Kreistag kann nach Bedürfniß einen Syndikus bestellen, welcher die Befähigung zum Richteramte besitt. Derfelbe nimmt an den Sitzungen mit berathender Stimme Theil.

§. 78.

Amtsbauer, Bereidigung und Dienstvergeben ber Ausschußmitglieder.

Die Wahl der Ausschußmitglieder erfolgt auf sechs Jahre mit der Maßgabe, daß bei Ablauf der Wahlperiode die Mitgliedschaft im Ausschuffe bis zur Wahl des Nachfolgers fortdauert. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Die das erste und zweite Mal Ausscheidenden werden burch das Loos bestimmt. Die Ausgeschiedenen können wieder gewählt werden. Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit bem Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. Der Kreisausschuß hat darüber zu beschließen, ob dieser Fall eingetreten ift. Gegen den Beschluß des Kreisausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse statt. Die Klage steht auch dem Borsitzenden des Kreisausschusses zu. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirfung; jedoch dürfen bis zur rechtsträftigen Entscheidung Ersatwahlen nicht stattfinden. Für das Streitverfahren kann der Kreisausschuß einen besonderen Vertreter bestellen.

Die Ausschußmitglieder werden von dem Vorsitzenden vereidigt. Die Ausschußmitglieder können nach Maßgabe der Bestimmungen im S. 39 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung im Wege des Disziplinarverfahrens ihrer Stellen enthoben werden.

S. 79.

Die Geschäfte bes Rreisausschuffes in ber Rreiskommunal. und in ber allgemeinen Landesverwaltung.

Der Kreisausschuß hat:

1) die Beschlüsse des Kreistages vorzubereiten und auszuführen, soweit damit nicht besondere Rommissionen, Kommissarien oder Beamte durch Gesetz oder Kreistagsbeschluß beauftragt werden;

2) die Kreisangelegenheiten nach Maßgabe der Gesetze und der Beschlüsse des Kreistages, sowie in Gemäßheit des von diesem festzustellenden

Kreishaushalts-Stats zu verwalten;

3) die Beamten des Kreises zu ernennen und beren Geschäftsführung zu

leiten und zu beaufsichtigen.

Hinsichtlich der Besetzung der Kreisbeamtenstellen mit Militärinvaliden gelten die in Ansehung der Städte erlassenen Vorschriften; hinsichtlich der Dienstvergeben der Kreisbeamten kommen die Bestimmungen des Gesetzes vom 1. August 1883 über die Zuständigkeit der Berwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden (Gefet-Samml. S. 237) in Betreff der Dienstvergehen der ländlichen Gemeindebeamten zur Anwendung;

4) sein Gutachten über alle Angelegenheiten abzugeben, welche ihm von den Staatsbehörden überwiesen werden;

5) diejenigen Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung zu führen, welche ihm durch Geset übertragen werden. din minderer all

Der Landrath als Vorsigender des Kreisausschuffes.

§. 80.

Der Landrath leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang des Ausschusses

und sorgt für die prompte Erledigung der Geschäfte.

Der Landrath beruft den Kreisausschuß und führt in demselben den Vorsit mit vollem Stimmrechte. Ist der Landrath verhin rt, so geht der Vorsitz auf (Nr. 9157.)

feinen Stellvertreter über. Ist dies der Kreissekretär, so führt nicht dieser, sondern das hierzu vom Ausschusse gewählte Mitglied den Vorsitz.

# §. 81.

Der Landrath führt die laufenden Geschäfte der dem Ausschusse übertragenen Verwaltung. Er bereitet die Beschlüsse des Ausschusses vor und trägt für die Aussührung derselben Sorge. Er kann die selbständige Bearbeitung einzelner Angelegenheiten einem Mitgliede des Kreisausschusses übertragen.

Er vertritt den Kreisausschuß nach außen, verhandelt Namens desselben mit Behörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und zeichnet alle

Schriftstücke Namens des Ausschuffes.

Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche den Kreis gegen Dritte verbinden sollen, ingleichen Vollmachten, müssen unter Anführung des betreffenden Beschlusses des Kreistages beziehungsweise Kreisausschusses von dem Landrathe und zwei Mitgliedern des Kreisausschusses beziehungsweise der mit der Angelegenheit betrauten Kommission unterschrieden und mit dem Siegel des Landrathes verssehen sein.

Das Berfahren vor bem Kreisausschuffe in Kreiskommunal-Angelegenheiten.

#### §. 82.

Die Anwesenheit dreier Mitglieder mit Einschluß des Vorsitzenden genügt

für die Beschluffähigkeit des Kreisausschuffes.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Ist eine gerade Zahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt das dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied an der Abstimmung keinen Antheil.

#### S. 83. America den Sprenthours ??

Betrifft der Gegenstand der Verhandlung einzelne Mitglieder des Kreisausschusses oder deren Verwandte und Verschwägerte in aufs oder absteigender Linie oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an der Berathung und Entscheidung nicht Theil nehmen.

Ebensowenig darf ein Mitglied des Kreisausschusses bei der Berathung und Entscheidung solcher Angelegenheiten mitwirken, in welchen es in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat oder in anderer als

öffentlicher Eigenschaft thätig gewesen ist.

Wird dadurch ein Kreisausschuß beschlußunfähig, so erfolgt die Beschlußfassung durch den Kreistag.

#### §. 84.

Soweit die eigenen Einnahmen des Kreisausschusses und die hierzu nach §§. 97 und 98 zu überweisenden Beiträge nicht ausreichen, werden die Kosten, welche die Geschäftsverwaltung desselben verursacht, von dem Kreise getragen.

Die Mitglieder des Kreisausschusses erhalten eine ihren baaren Auslagen entsprechende Entschädigung. Ueber die Höhe derselben beschließt der Kreistag.

#### §. 85.

Der Kreisausschuß ist befugt, behufs der örtlichen Erledigung der zu seiner Zuständigkeit gehörigen Geschäfte die Mitwirkung der Amtmänner, sowie der Gemeindevorstände und Gutsvorsteher in Anspruch zu nehmen.

#### §. 86.

Im Uebrigen wird der Geschäftsgang bei den Kreisausschüssen, soweit derselbe nicht durch sonstige gesetzliche Bestimmungen geregelt ist, durch ein von dem Minister des Innern zu erlassendes Regulativ geordnet.

## Fünfter Abschnitt. Von den Kreiskommissionen.

#### §. 87.

Für die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigung einzelner Kreisinstitute, sowie für die Besorgung einzelner Kreisangelegenheiten kann der Kreistag nach Bedürfniß besondere Kommissionen oder Kommissare aus der Zahl der
Kreisangehörigen bestellen, welche ebenso, wie die durch das Gesetz für Zwecke
der allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Kommissionen, ihre Geschäfte unter
der Leitung des Landrathes besorgen.

Der Landrath ist befugt, sederzeit den Berathungen der Kreiskommissionen beizuwohnen und dabei den Vorsitz mit vollem Stimmrechte zu übernehmen, soweit nicht hierüber hinsichtlich der für Zwecke der allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Kommissionen etwas Anderes gesetzlich bestimmt ist.

#### and the remaining and in mounts. 88. Area right and manufactured & me

Ueber die Gewährung von Diäten und Reisekosten an die Mitglieder der Kreiskommissionen zu bestimmen, bleibt dem Kreistage überlassen.

#### Bierter Titel.

Bon ben Stadtfreifen.

#### entire electronic and producers (. 89. 1) Section Section in the contract of

In benjenigen Kreisen, welche nur aus einer Stadt bestehen (Stadtkreise), werden die Geschäfte des Landrathes, des Kreistages und des Kreisausschusses, die des letzteren, soweit sich dieselben auf die Verwaltung der Kreiskommunalangelegenheiten beziehen, von den städtischen Behörden nach den Vorschriften der Städteordnung vom 19. März 1856 wahrgenommen.

(Nr. 9157.)

Die Bestimmungen des zweiten Abschnittes des ersten Titels sinden auf Stadtfreise keine Anwendung.

§. 90.

In den Stadtkreisen tritt an die Stelle des Kreisausschusses zur Wahrnehmung von Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung in den durch die Gesetze bezeichneten Fällen der nach den Vorschriften der §§. 37 ff. des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung gebildete Stadtausschuß.

# thurst sandland amaiore and Fünfter Titel.

Von der Oberaufsicht über die Kreisverwaltung.

§. 91.

Genehmigung ber Kreistagsbeschlüffe.

Beschlüsse des Kreistages, welche folgende Angelegenheiten betreffen:

1) statutarische Anordnungen nach Maßgabe des §. 20 Rr. 1,

2) Mehr- ober Minderbelaftung einzelner Kreistheile (§. 13),

- 3) eine Belastung der Kreisangehörigen durch Kreisabgaben über 50 Prozent des Gesammtaufkommens der direkten Staatssteuern,
- 4) Beräußerungen von Grundstücken und Immobiliarrechten des Kreises,
- 5) Anleihen, durch welche der Kreis mit einem Schuldenbestand belastet oder der bereits vorhandene Schuldenbestand vergrößert werden würde, sowie die Uebernahme von Bürgschaften auf den Kreis,

6) eine neue Belastung der Kreisangehörigen ohne gesetzliche Verpflichtung, insofern die aufzubringenden Leistungen über die nächsten fünf Jahre binaus fortdauern sollen,

bedürfen in den Fällen zu 1 der landesherrlichen Genehmigung, in den Fällen zu 2 der Bestätigung des Ministers des Innern, in den Fällen zu 3 der Bestätigung der Minister des Innern und der Finanzen, in den übrigen Fällen der Bestätigung des Bezirksausschusses.

Ohne die vorgeschriebene Bestätigung sind die betreffenden Beschlüsse des

Kreistages nichtig.

Aufsichtsbehörden.

§. 92.

Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der Angelegenheiten der Landkreise wird von dem Regierungspräsidenten, in höherer und letzter Instanz von dem Oberpräsidenten geübt, unbeschadet der in den Gesetzen geordneten Mitwirkung des Bezirksausschusses und des Provinzialrathes.

Beschwerden an die Aufsichtsbehörden in Kreisangelegenheiten sind in allen

Instanzen innerhalb zwei Wochen anzubringen.

#### §. 93.

Die Aufsichtsbehörden haben mit den ihnen in den Gesetzen zugewiesenen Mitteln darüber zu wachen, daß die Verwaltung den Vorschriften der Gesetze

gemäß geführt und in geordnetem Gange erhalten werde.

Die Aufsichtsbehörden sind zu dem Ende befugt, über alle Gegenstände der Verwaltung Auskunft zu erfordern, die Einsendung der Akten, insbesondere auch der Haushaltsetats und der Jahresrechnungen zu verlangen, sowie Geschäfts- und Kassenrevisionen an Ort und Stelle zu veranlassen.

# reduces 2 . I may problem on one \$. 94.

Beschlüsse des Kreistages, der Kreiskommissionen, sowie in Kommunalangelegenheiten des Kreises gefaßte Beschlüsse des Kreisausschusses, welche deren Besugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, hat der Landrath, entstehenden Falles auf Anweisung der Aufsichtsbehörde, unter Angabe der Gründe, mit aufschiebender Wirtung zu beanstanden.

Gegen die Verfügung des Landrathes steht dem Kreistage, der Kreiskommission, beziehungsweise dem Kreisausschusse innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausschusse zu. Dieselben können zur Wahrnehmung ihrer Rechte

im Verwaltungsstreitverfahren einen besonderen Vertreter bestellen.

#### Landteile aus, so ist derfenige Toel der dem letteren gemäß der Berimmung in § 97 überwiesenen Jahrebrente, .78 i.Zr nach dem dasiebst vorgeschriebenen

Auflösung bes Kreistages durch Königliche Verordnung.

Auf den Antrag des Staatsministeriums kann ein Kreistag durch Königliche Verordnung aufgelöst werden. Es sind sodann Neuwahlen anzuordnen, welche binnen sechs Monaten, vom Tage der Auflösung an, erfolgen müssen.

Im Falle der Auflösung eines Kreistages bleiben die von demselben gewählten Mitglieder des Kreisausschusses und der Kreiskommissionen so lange in Wirtsamkeit, die der neu gebildete Kreistag die erforderlichen Neuwahlen vollzogen hat.

#### §. 96.

Zwangsweise Statisirung gesetlicher Leiftungen.

Unterläßt ober verweigert ein Kreis die ihm gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so verfügt der Regierungspräsident, unter Angabe der Gründe, die Eintragung in den Etat, beziehungsweise die Feststellung der außerordentlichen Ausgaben.

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten steht dem Kreise innerhalb

zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu.

Zur Ausführung der Rechte des Kreises kann der Kreistag einen besonderen Vertreter bestellen.

(Nr. 9157.)

#### Sechster Titel.

Von der Dotation der Kreisverbände.

#### §. 97.

Für die Durchführung der Kreisordnung, insbesondere zur Bestreitung der Kosten des Kreisausschusses, hat vom Tage des Intrasttretens dieses Gesets ab der Provinzialverband von Westfalen die Jahressumme von 194874 Mark, soweit über dieselbe nicht gemäß §. 28 dieses Gesets von der Provinzialvertretung anderweit verfügt wird, zur einen Hälfte nach dem Maßstade des Flächeninhalts, zur anderen Hälfte nach dem Maßstade der durch die Zählung vom 1. Dezember 1885 sestgestellten Zahl der Civilbevölkerung auf die einzelnen Landkreise der Provinz zu vertheilen und denselben alljährlich in vierteljährlichen Theilzahlungen zu überweisen.

Su diesen Zahlungen ist die Jahresrente zu verwenden, welche gemäß §. 26 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 (Gesetze Samml. S. 497) dem Provinzialverbande aus den Einnahmen des Staatshaushalts überwiesen ist.

## side it will promote the see \$. 98.

Scheidet gemäß S. 4 des gegenwärtigen Gesetzes eine Stadt aus einem Landkreise aus, so ist derzenige Theil der dem letzteren gemäß der Bestimmung im S. 97 überwiesenen Jahresrente, welcher nach dem daselbst vorgeschriebenen Maßstade auf die ausscheidende Stadt entfallen würde, nach eben diesem Maßstade auf sämmtliche Landkreise des betreffenden Regierungsbezirks zu vertheilen und um den hiernach auf jeden Landkreis entfallenden Betrag die Jahresrente desselben zu erhöhen.

#### op nodelmed was andald Siebenter Titel. whends usd ollage me

Besondere Bestimmungen bezüglich der Mitglieder der ehemals reichsunmittelbaren Familien.

#### S. 99.

Die Vorschriften dieser Kreisordnung finden bezüglich der Mitglieder der ehemals reichsunmittelbaren Familien mit nachstehenden Maßgaben Unwendung:

Die Mitglieder der ehemals reichsunmittelbaren Familien, auch insoweit sie eine Befreiung von den persönlichen Staatssteuern genießen, sind von ihrem gesammten Einkommen gleich den übrigen Kreisangehörigen zu den auf das Einkommen gelegten Kreisabgaben beizutragen verpstlichtet. Von ihrem Einkommen, welches aus anderen als den im §. 14 bezeichneten Quellen fließt, können dieselben, wenn sie in verschiedenen Kreisen einen Wohnsitz haben, nur in dem Kreise

ihres Hauptwohnsitzes zu den Kreisabgaben herangezogen werden  $(\S\S. 14, 15, 16).$ 

- 2) In denjenigen Amtsbezirken des Kreises Wittgenstein, zu welchen ftandesherrliche Besitzungen des Fürsten von Sann-Wittgenstein-Sobenftein und von Sayn-Wittgenftein-Berleburg gehören, erfolgt die Ernennung der Amtmänner nach Anhörung des Fürsten von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein beziehungsweise des Fürsten von Sann-Wittgenstein Berleburg, unbeschadet der Vorschriften des S. 27.
- 3) Die den Mitgliedern regierender Säufer nach §. 45 Mr. 5 eingeräumte Befugniß, sich an den Wahlen zum Kreistage durch Stellvertretung zu betheiligen, steht auch den Mitgliedern der ehemals reichsunmittelbaren Familien zu. margielle von vielgenange sid tup gnudsigell ni

## lägigteit ber Bechtsmittel die Belimmungen berefrüheren Griege, jedoch mit ben im S. 7 Abjan 3 und S. 18 des. Ist's Achter Titel. 200 81 2 dur 8 abjal 7 . 7 mi

Allgemeine, Uebergangs, und Ausführungs Bestimmungen.

#### Mit bem im C. 101 beseichne. 101. & cunfte treten alle bem gegenwärtigen

Die Rechte und Pflichten ber bisherigen freisständischen Berbande geben auf den Kreiskommunalverband über. über Erhebung ber auf bas Eintommen gelegten bireften Kommunglabgaben, vom

### 27. Juli 1885 (Gefche Cammil C. 101. 2 balt es jedech auch für die Proving

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1887, jedoch nur gleichzeitig mit dem Gesetze über die Einführung der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 in der Proving Westfalen, in Kraft.

Noch vorher ist zur Wahl der Kreistagsabgeordneten und des Kreisausschusses nach ben Bestimmungen biefes Gesetzes zu schreiten, und es find für die dabei vorzunehmenden Bertheilungen und Wahlen die Obliegenheiten des Kreis-

tages und des Kreisausschusses von dem Landrathe wahrzunehmen.

Vor der ersten Wahl der Kreistagsabgeordneten ift in denjenigen Landgemeinden und Amtsverbanden, in benen die Gemeindeversammlung beziehungsweise Amtsversammlung den Borschriften dieses Gesetzes nicht entspricht, zu einer

Neubildung derfelben nach Maßgabe diefes Gesetzes zu schreiten.

Bu diesem Zwecke findet eine Neuwahl der Gemeindeverordneten im November 1886 statt und treten die neugewählten Gemeindeverordneten mit dem 1. Januar 1887 ihre Berrichtungen an. Demnächst ift im Januar 1887 eine Neuwahl der Amtsverordneten vorzunehmen, und treten die Neugewählten sofort nach erfolgter Wahl in die Amtsversammlung ein.

Das Stimmrecht ber Besitzer ber in ber Rittergutsmatrikel eingetragenen Güter in der Gemeindeversammlung und der Amtsversammlung (SS. 26 und 75

ber Landgemeindeordnung) erlischt mit Ende Dezember 1886.

# ibres Hamphobniftes 11.2011.2 Treisabgaben berangezogen werden

Das Gesetz vom 30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung (Gefet : Samml. S. 195) und das Gefet vom 1. August 1883 über die Buftändigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden (Gefet Samml. S. 237) treten in ber Proving Westfalen mit dem 1. Juli 1887 in Rraft.

Bis zu diesem Zeitpunkte find die aus dem gegenwärtigen Gefete fich

ergebenden Zuständigkeiten

bes Bezirksausschuffes von der Regierung, bes Provinzialrathes von dem Oberpräsidenten

wahrzunehmen.

Auf die vor dem 1. Juli 1887 bereits anhängig gemachten Sachen finden in Beziehung auf die Zuftandigkeit der Behörden, das Verfahren und die Bulässigfeit der Rechtsmittel die Bestimmungen der früheren Gesetze, jedoch mit den im S. 7 Absat 3 und S. 18 des Gesetzes vom 30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung bezeichneten Abanderungen Anwendung.

#### §. 103.

Mit dem im S. 101 bezeichneten Zeitpunkte treten alle dem gegenwärtigen Gesetze zuwiderlaufenden Bestimmungen außer Rraft. Bei der Borschrift des S. 13 bes Gefetes, betreffend Erganzung und Abanderung einiger Bestimmungen über Erhebung der auf das Einkommen gelegten direkten Kommunalabgaben, vom 27. Juli 1885 (Gefet Samml. S. 327) behält es jedoch auch für die Proving Westfalen sein Bewenden.

Die bisherigen freisständischen Kommiffionen bleiben bis zur anderweitigen

Beschlufnahme bes Kreistages über ihren Fortbestand in Wirtsamkeit.

Nocher ift zur Mahl. 101 . gerängendneren und bes Kreis-Der Minister bes Innern ist mit der Ausführung bes gegenwärtigen Gesetzes beauftragt und erläßt die hierzu erforderlichen Anordnungen und Instruftionen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Inflegel.

Gitter in ber (Semeinbererfammling und der Unstererfammling (6% 26 und 75

Gegeben Bab Gaftein, ben 31. Juli 1886.

the Printer of the Control of the Control of the

# (L. S.) Wilhelm.

v. Puttfamer. Lucius. Friedberg. v. Boetticher. v. Gogler.

# Inhalt.

#### Griter Titel. Bon ben Grundlagen ber Rreisverfaffung. Erfter Abichnitt. Bon bem Umfange und ber Begrengung ber Kreife ... §§. 1 bis 5. 3weiter Abschnitt. Bon ben Kreisangehörigen, ihren Rechten und Pflichten SS. 6 bis 19. Dritter Abschnitt. Rreisstatuten und Reglements ..... §. 20. Zweiter Titel. Bon ben Beftanbtheilen bes Rreifes, von ber Bertretung und Bermaltung berfelben und von dem Landrathe. Erster Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen ..... §§. 21 und 22. 3weiter Abschnitt. Bon ber Bertretung und Berwaltung ber Landgemeinden, felbständigen Gutsbezirke und Amtsbezirke ..... §S. 23 bis 29. Dritter Abschnitt. Bon bem Landrathe ...... §§. 30 bis 32. Dritter Titel. Malolade aus notock oprodoppel Bon ber Bertretung und Berwaltung bes Kreises. 3weiter Abschnitt. Bon ben Berfammlungen und Geschäften bes Rreistages §§. 60 bis 70. Dritter Abschnitt. Bon bem Kreishaushalte ..... §§. 71 bis 74. Vierter Abschnitt. Bon bem Kreisausschuffe, seiner Zusammensetzung und feinen Geschäften in ber Kreiskommunal. und allgemeinen Landes. Sünfter Abschnitt. Bon ben Kreiskommissionen ..... §§. 87 und 88. Vierter Titel. Bon ben Stabtfreifen ..... §§. 89 und 90. Allreide 22 and if in roblom il Fünfter Titel. in modism roldelle sich Bon der Oberaufficht über die Rreisverwaltung ...... §§. 91 bis 96. thin rod up ground with the Sechster Titel. Bon ber Dotation ber Kreisverbande ...... §§. 97 und 98. Siebenter Titel. Befondere Bestimmungen bezüglich ber Mitglieder ber ehemals reichsunmittelbaren Familien ..... §. 99. Achter Titel.

Allgemeine, Uebergangs. und Ausführungs. Bestimmungen .... §§. 100 bis 104.

## Wahlreglement.

§. 1.

Acht Tage por der Wahl werden die Wähler zu den Wahlen mittels schriftlicher Einladung oder durch ortsübliche Bekanntmachung berufen. Die Einladung und Befanntmachung muß das Lotal, den Tag und die Stunde der Wahl genau bezeichnen. Hinsichtlich der von dem Kreistage vorzunehmenden Wahlen bewendet es bei den für Berufung des Kreistages vorgeschriebenen Fristen.

Anni Den Belian bed ereiten bed ereiter §. 2. israe bed nelistianiste nad nath

Der Wahlvorstand besteht aus dem nach den bestehenden Vorschriften zur Leitung des Wahlattes berufenen Beamten als Vorsigenden und aus zwei ober vier von der Wahlversammlung aus der Zahl der Wähler zu wählenden Beifigern. Der Vorsitzende ernennt einen der Beisitzer zum Prototollführer. In den Fällen des S. 57 der Kreisordnung kann auch eine nicht zur Bählerversammlung gehörige Person zum Protofollführer ernannt werben.

Bon ber Merfrelung . 3. "grundlung beb Reeffee."

Während der Wahlhandlung dürfen im Wahllokale weder Diskuffionen stattfinden, noch Ansprachen gehalten, noch Beschlüsse gefaßt werden. Ausgenommen hiervon find die Diskuffionen und Beschluffe des Wahlvorstandes, welche durch die Leitung des Wahlgeschäftes bedingt sind.

Jede Wahl erfolgt in einer besonderen Wahlhandlung durch Stimmzettel.

Die Wähler werben in der Reihenfolge, in welcher fie in der Wählerlifte verzeichnet find, aufgerufen. Jeder Aufgerufene legt seinen Stimmzettel uneröffnet in die Wahlurne.

Die während der Wahlhandlung erscheinenden Wähler können an der nicht

geschlossenen Wahl Theil nehmen.

Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt ber Wahlvorstand die Wahl für geschlossen; ber Vorsigende nimmt die Stimmzettel einzeln aus ber Wahlurne und verlieft die barauf verzeichneten, von einem Beisitzer, welchen ber Vorsitzende ernennt, laut zu zählenden Namen.

Allgemeine, Uebergangse und Austald. & & Beftimmungen. ... 28. 100 bis 104.

Ungültig find

1) Stimmzettel, welche nicht von weißem Papier, oder welche mit einem äußeren Rennzeichen verseben sind,

- 2) Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten,
- 3) Stimmzettel, aus welchen die Person des Gewählten nicht unzweifelhaft zu erkennen ist,
- 4) Stimmzettel, auf welchen mehr als Ein Name, oder der Name einer nicht wählbaren Person verzeichnet ist,
  - 5) Stimmzettel, welche einen Protest oder Vorbehalt enthalten.

### Die Aronimaloronima vom S. 7. m. 1875 (Sciet Sammit von 1881

Alle ungültigen Stimmzettel werden als nicht abgegeben betrachtet. Ueber

die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet vorläufig der Wahlvorstand.

Die Stimmzettel sind dem Wahlprotokolle beizufügen und so lange aufzubewahren, bis über die gegen das Wahlverfahren erhobenen Einsprüche rechtsträftig entschieden ist.

#### S. 8.

Alls gewählt ist berjenige zu betrachten, welcher die absolute Stimmen-

mehrheit (mehr als die Hälfte ber Stimmen) erhalten hat.

Ergiebt sich keine absolute Stimmenmehrheit, so kommen diejenigen zwei Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben, auf die engere Wahl. Haben mehr als zwei Personen die meisten und gleich viel Stimmen erhalten, so entscheidet das durch die Hand des Vorsigenden zu ziehende Loos darüber, wer auf die engere Wahl zu bringen ist; in gleicher Weise erfolgt die Entscheidung, wenn auch die engere Wahl keine Stimmenmehrheit ergiebt.

#### §. 9.

Die Wahlprotokolle sind von dem Wahlvorstande zu unterzeichnen.

#### S. 10.

Der Vorsitzende des Wahlvorstandes hat die Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl mit der Aufforderung in Kenntniß zu setzen, sich über die Annahme oder Ablehnung innerhalb längstens fünf Tagen zu erklären. Wer diese Erklärung nicht abgiebt, wird als ablehnend betrachtet.

#### §. 11.

Wahlen, welche auf einem Kreistage vorzunehmen sind, können auch durch Akklamation stattsinden, sofern Niemand Widerspruch erhebt.

Mit bem Jufraffreien dieses Charges gehen die Rechte und Allisbien

(Nr. 9157—9158.)

(Nr. 9158.) Gefet über bie Einführung ber Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 in ber Provinz Westfalen. Bom 1. August 1886.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags der Monarchie, für die Proving Westfalen, was folgt:

Artifel I.

Die Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 (Gefet - Samml. von 1881 S. 234) nebst ben bazu ergangenen abandernden und erganzenden Bestimmungen tritt gleichzeitig mit der Kreisordnung für die Proving mit den sich aus Artifel II, III, IV ergebenden Maßgaben in Rraft.

anbemabrent bis über die gegen d. I letitel abren erhobenen Cinipriiche rechis-

Die SS. 10 und 11 erhalten folgende Faffung:

§. 10.

Für jeden Kreis mit weniger als 35 000 Einwohnern wird ein Abgeordneter, für jeden Kreis mit 35 000 oder mehr Einwohnern werden zwei Abgeordnete gewählt. Erreicht die Einwohnerzahl eines Kreises 70 000, so werden drei Abgeordnete gewählt. Für jede fernere Vollzahl von 50 000 Ginwohnern tritt ein Abgeordneter hinzu.

S. 11.

Dem Provinziallandtage bleibt überlaffen, durch statutarische Unordnung zwei angrenzende Landfreise, welche nur einen oder zwei Abgeordnete zu wählen haben, zu Wahlbezirken zu vereinigen und die Wahlorte zu bestimmen.

Artifel III.

Un die Stelle des im S. 109 festgesetten Termins für die Buläffigkeit ber Erhebung von Provinzialabgaben nach einer besonderen Bertheilungsart tritt ber

31. Dezember 1891.

In den Fällen der SS. 107, 108 und 111 find ftatt der daselbft in Bezug genommenen Borschriften ber Rreisordnung vom 13. Dezember 1872, ber Stabteordnung vom 30. Mai 1853 und des Gesetzes vom 31. Mai 1873 bie entsprechenden Vorschriften der gleichzeitig mit diesem Gesetze ergehenden Kreisordnung für die Proving Westfalen und der Städteordnung für die Proving Westfalen vom 19. März 1856 (Gefet Samml. S. 237) maßgebend.

Artifel IV.

Die Schluß-, Uebergangs- und Ausführungsbestimmungen erhalten an Stelle der Sh. 123 ff. folgende Faffung:

§. 123.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geben die Rechte und Pflichten bes bisherigen provinzialständischen Berbandes von Westfalen auf den Provinzialverband über.

Die bisherigen provinzialständischen Ausschüffe und Kommissionen bleiben bis zur anderweitigen Beschlußnahme des nach diesem Gesetze gewählten Provinziallandtages über ihren Fortbestand und ihre Zusammensetzung in Wirksamkeit.

S. 124.

Für die ersten Wahlen werden die Obliegenheiten des Provinzialausschuffes (§§. 12 und 13) von dem Oberpräsidenten wahrgenommen.

Derselbe ist besugt, im Einverständnisse mit dem provinzialständischen Verwaltungsausschusse gemäß §. 11 Landfreise für die ersten Wahlen und für die während der ersten Wahlperiode erforderlich werdenden Ersatwahlen zu verbinden und die Wahlorte zu bestimmen.

S. 125.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verlieren alle mit den Vorschriften desselben in Widerspruch stehenden oder damit nicht zu vereinigenden gesetzlichen Bestimmungen ihre Gültigkeit.

§. 126.

Der Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt und erläßt die hierzu erforderlichen Anordnungen und Instruktionen.

Artifel V.

Der Minister des Innern wird ermächtigt, den Text der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, wie er sich aus den Artikeln I bis IV ergiebt, als Provinzialordnung für die Provinz Westfalen durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Königlichen Insiegel.

Gegeben Bad Gastein, den 1. August 1886.

(L. S.) Wilhelm. dail mogolod

v. Puttfamer. Lucius. Friedberg. v. Boetticher. v. Gofler.

(Nr. 9159.) Bekanntmachung, betreffend die Provinzialordnung für die Provinz Westfalen.

Dom 1. August 1886.

Auf Grund des Artikels V des Gesetzes über die Einführung der Provinzials ordnung vom 29. Juni 1875 in der Provinz Westfalen, vom 1. August 1886, wird der Text der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, wie er sich auß den Artikeln I bis IV des Einführungsgesetzes ergiebt, als Provinzialordnung für die Provinz Westfalen vom 1. August 1886 nachstehend bekannt gemacht.

Berlin, den 10. August 1886.

Der Minister des Innern. amandungs sid

v. Puttkamer. 2012 2013 11 11 2013

# Die bisberigen propingialienbuchen Die deuffe und Kommissionen bleden bis zur ander de **prundvolnisnivor**A ach die die Greene gewählten Propingialienbinges über Angelengung in

## für die Provinz Westfalen

nochlichen in den vom 1. August 1886. Dermoltungsausschusse gemäß L. Il Vandbreife für die ersten Wahlen und eine die wahrend der ersten Wahlperiode erfanderlich werdenden Ersaswehlen zu verdinden und die Aanlorie zu bestimmen.

#### Erfter Titel.

Von den Grundlagen der Provinzialverfassung. dannt nicht zu vereinigenden

Erster Abschnitt. Bonnamitisch nochulasia

Bon dem Umfange und der Begrenzung des Provinzialverbandes.

## beauftragt und erlaßt die hiern ert. rogieben Anoronungen und Judruftienen.

Die Proving Westfalen bildet einen mit den Rechten einer Korporation aus-

gestatteten Kommunalverband zur Selbstwerwaltung seiner Ungelegenheiten.

Zum Kommunalverbande der Provinz (Provinzialverband) gehören alle innerhalb der Grenzen derfelben belegenen Kreife und alle zu diefen Kreifen gehörenden Ortschaften.

Diejenigen Kreise und einzelnen Ortschaften, welche bisher zu einem anderen provinzialständischen Verbande gehört haben, treten aus diesem Verbande aus und in ben Kommunalverband berjenigen Proving ein, innerhalb beren Grenzen fie belegen find.

v. Puttkamer, Lucius (Källt für die Proving Westfalen fort.)

## (Nr. 9159.) Betandmandring, betading betading \$.88.2 completening für die Product Weitalen.

Die in Folge ber Ausführung ber Vorschrift des S. 1 erforderliche Regelung der Verhältniffe ift, unbeschadet aller Privatrechte Dritter, durch den Minister des Innern zu bewirken.

Streitigkeiten, welche hierbei entstehen, unterliegen der Entscheidung des Ober-

verwaltungsgerichts.

Beränderung der Provinzialgrenzen.

### Serlin, Den 10. Mugust 1886. . . . . . . . .

Die Beränderung bestehender Provinzialgrenzen erfolgt durch Gesetz. Die in Folge einer berartigen Beränderung erforderliche Regelung ber Verhältnisse ist auf dem im S. 3 bezeichneten Wege zu bewirken.

Beränderungen folcher Gemeinde- oder Gutsbezirksgrenzen, welche zugleich Provinzialgrenzen find, ziehen die Veränderung der letteren ohne Weiteres nach fich.

Eine jede Veränderung der Provinzialgrenzen, welche nicht durch Gesetz erfolgt, ist durch die Amtsblätter der betheiligten Provinzen bekannt zu machen.

## Zweiter Abschnitt.

Bon ben Provinzialangehörigen, ihren Rechten und Pflichten.

#### neten ber Land, umb Staddfelle ber .? ?.

Provinzialangehörige sind alle Angehörigen der zu der Provinz gehörigen Kreise.

Rechte ber Provinzialangehörigen.

## meter, für leben Rreit mit 35 dag 2. 8. .

Die Provinzialangehörigen sind berechtigt:

- 1) zur Theilnahme an der Verwaltung und Vertretung des Provinzialverbandes nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes;
- 2) zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten des Provinzialverbandes nach Maßgabe der für dieselben bestehenden Bestimmungen.

Beitragspflicht zu ben Provinzialabgaben.

#### Discontinuation with many descriptions of the second discontinuation of the continuation of the continuati

Die Provinzialangehörigen sind verpflichtet, nach näherer Vorschrift dieses Gesehes zu den Provinziallasten beizutragen.

## month and Ablancia and Dritter Abschnitt.

Von den Provinzialstatuten und Reglements.

#### S. 8.

Der Provinzialverband ist befugt:

- 1) zum Erlasse besonderer statutarischer Anordnungen über solche, seine Versfassung betreffenden Angelegenheiten, hinsichtlich deren das Gesetz auf statutarische Regelung verweist oder keine ausdrücklichen Vorschriften enthält. Das Statut darf den bestehenden Gesetzen nicht widersprechen;
  - 2) zum Erlasse von Reglements über besondere Einrichtungen des Provinzialverbandes.

Die Provinzialstatuten und Reglements sind auf Kosten des Provinzialsverbandes durch die Umtsblätter der Provinz bekann zu machen.

Bef. Samml. 1886. (Nr. 9159.)

## 3weiter Titel.

Von der Vertretung und Verwaltung des Provinzialverbandes. Erster Abschnitt.

Bon der Zusammensetzung des Provinziallandtages.

S. 9.

Die Provinzialversammlung (der Provinziallandtag) besteht aus Abgeordneten der Land- und Stadtfreise ber Proving.

Sahl ber Mitglieder ber Provinziallandtage.

§. 10.

Für jeden Kreis mit weniger als 35 000 Einwohnern wird ein Abgeordneter, für jeden Kreis mit 35 000 oder mehr Einwohnern werden zwei Abgeordnete gewählt. Erreicht die Einwohnerzahl eines Kreises 70 000, so werden drei Abgeordnete gewählt. Für jede fernere Vollzahl von 50 000 Einwohnern tritt ein Abgeordneter hinzu. compatibilities . \$. 11. and concernabilities and

Dem Propinziallandtage bleibt überlaffen, durch statutarische Anordnung zwei angrenzende Landfreise, welche nur einen oder zwei Abgeordnete zu mählen haben, zu Wahlbezirken zu vereinigen und die Wahlorte zu bestimmen.

Die Feststellung der Zahl der von den einzelnen Kreifen beziehungsweise Wahlbezirken zu mählenden Abgeordneten erfolgt vor jeder neuen Wahl (§§. 20 und 122) durch den Provinzialausschuß und wird durch die Amtsblätter der Proving zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Der Feststellung ist die durch die jeweilige letzte Volkszählung ermittelte Einwohnerzahl der Kreise beziehungsweise Wahlbezirke, mit Ausschluß der aktiven

Militärpersonen, zu Grunde zu legen.

S. 13.

Anträge auf Berichtigung der Feststellung sind innerhalb vier Wochen nach Ausgabe des Amtsblatts, durch welches die Feststellung veröffentlicht worden ift, bei dem Provinzialausschusse anzubringen, welcher darüber endgültig beschließt.

Bollziehung ber Wahlen.

medistration than make medical S. 14.

Die Abgeordneten der Landfreise werden von den Kreistagen gewählt. Erfolgt die Bildung von Wahlbezirken, fo treten die Kreistage der zu dem Wahlbezirke gehörigen Landkreise unter dem Vorsitze des von dem Oberpräsidenten zu ernennenden Wahlkommiffars zu einer Wahlversammlung zusammen. §. 15.

Die Abgeordneten der Stadtkreise werden von dem Magistrate und der Stadtwerordnetenversammlung in gemeinschaftlicher Sitzung unter dem Vorsitze des Bürgermeisters gewählt.

§. 16.

Die Vollziehung der Wahlen der Provinziallandtagsabgeordneten erfolgt nach näherer Vorschrift des diesem Gesetze beigefügten Wahlreglements.

Wählbarkeit zum Abgeordneten.

S. 17.

Wählbar zum Mitgliede des Provinziallandtages ist jeder selbständige Angehörige des Deutschen Reichs, welcher das dreißigste Lebensjahr vollendet hat, sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet und seit mindestens einem Jahre der Provinz durch Grundbesitz oder Wohnsitz angehört.

Alls selbständig gilt derjenige, welchem das Recht, über sein Vermögen zu verfügen und dasselbe zu verwalten, nicht durch gerichtliche Anordnung entzogen ist.

## Berlust ber Wählbarkeit.

§. 18.

Die Wählbarkeit geht verloren, sobald eines der im §. 17 gedachten Erfordernisse bei dem bis dahin Wählbaren nicht mehr zutrisst. Sie ruht während der Dauer eines Konkurses, ferner während der Dauer einer gerichtlichen Untersuchung, wenn dieselbe wegen Verbrechen oder wegen solcher Vergehen, welche den Berlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen müssen oder können, eingeleitet, oder wenn die gerichtliche Haft verfügt ist.

### Dauer der Wahlperiode der Abgeordneten.

§. 19.

Die Abgeordneten zum Provinziallandtage werden auf sechs Jahre gewählt. Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre Wirkung mit dem gänzlichen oder zeitweisen Aushören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. Der Provinziallandtag hat darüber zu beschließen, ob einer dieser Fälle eingetreten ist.

Unordnung ber Wahlen.

shipmiorell and pumpings dam pain S. 20.0 and shift of housely with the

Die Vornahme der Wahlen zum Provinziallandtage wird durch den Oberpräsidenten angeordnet.

§. 21.

Die Namen der neugewählten Abgeordneten sind von dem Oberpräsidenten durch die Amtsblätter der Provinz bekannt zu machen.

Die Einführung berselben erfolgt durch den Vorsitzenden des Provinzial-

(Nr. 9159.)

50\*

Erfatwahlen.

red deux storifipolite med mon resdre S. 22. that Dered netrandresedile et C.

Die Ersatwahlen für die im Laufe der Wahlperiode Ausgeschiedenen werden von denjenigen Land- und Stadtfreisen beziehungsweise Wahlbezirken vorgenommen, von denen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

Die Vollziehung der Ersatwahlen muß innerhalb längstens sechs Monaten und womöglich vor dem Zusammentritte des nächsten Provinziallandtages erfolgen. Die Ersatmänner bleiben nur bis zum Ende desjenigen Zeitraums in Thätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

Einspruch gegen bas ftattgehabte Wahlverfahren und Entscheidung über bie Gultigkeit and todrellog adajenedelt elipigiere ber Wahlen.

men Befite ber burgerlichen Etr. 22.70 befindet und leite mindeftenst einem

Gegen das stattgehabte Wahlverfahren fann jedes Mitglied der Wahlversammlung innerhalb zwei Wochen Einspruch bei dem Vorsitzenden des Wahlporstandes erheben. Die Beschluffassung über den Einspruch, über welchen die Betheiligten vorab zu hören find, steht bem Provinziallandtage zu. Im Uebrigen prüft der Provinziallandtag die Legitimation seiner Mitglieder von Amtswegen und beschließt darüber.

red deme dis. 24. recoirer then tiefreditable sice

Gegen die nach Maßgabe der SS. 19 und 23 gefaßten Beschlüffe des Provinziallandtages findet innerhalb zwei Wochen die Rlage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung, jedoch dürfen bis zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Ersatwahlen nicht stattfinden.

#### 3weiter Abschnitt.

Bon den Berfammlungen des Provinziallandtages.

Addition und Packet der Einberufung bes Provinziallandtages. wieden and in Einberufung bes Provinziallandtages.

med den spudrielle redi deredgeredires. 25.

Tebe Mint verliert bauernd

Der Provinziallandtag wird von dem Könige alle zwei Jahre wenigstens ein Mal berufen, außerdem aber so oft es die Geschäfte erfordern.

midnes \$10 26 undronis

Die Ladung der Mitglieder, die Eröffnung und Schließung des Provinziallandtages erfolgt durch den Oberpräsidenten der Provinz als Königlichen Kommiffarius ober ben für ihn in diefer Eigenschaft ernannten Stellvertreter.

Königlicher Kommissarius bei dem Provinziallandtage.

§. 27.

Der Königliche Kommiffarius ift die Mittelsperson bei allen Verhandlungen ber Staatsbehörden mit dem Provinziallandtage. lanotages, marrente

\*08

Der Kommissarius theilt dem Provinziallandtage die Vorlagen der Staatsregierung mit und empfängt die von ihm abzugebenden Erklärungen und Gutachten.

Der Königliche Kommiffarius, sowie die zu seiner Vertretung oder Unterstützung abgeordneten Staatsbeamten sind befugt, den Sitzungen des Provinziallandtages und der von ihm zur Vorbereitung seiner Beschlüsse gewählten Kommissionen beizuwohnen; dieselben müssen auf Verlangen zu jeder Zeit gehört werden.

Deffentlichkeit ber Sitzungen des Provinziallandtages.

#### §. 28.

Die Sitzungen des Provinziallandtages sind öffentlich. Für einzelne Gegenstände kann durch besonderen, in geheimer Sitzung gefaßten Beschluß die Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Beschlußfähigkeit des Provinziallandtages.

#### §. 29.

Der Provinziallandtag kann nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte der im §. 10 vorgeschriebenen Mitgliederzahl anwesend ist.

Alls anwesend gelten auch diejenigen Mitglieder, welche sich der Abstimmung

enthalten.

Faffung ber Beschlüffe nach absoluter Stimmenmehrheit.

### 1. über bielertigen die Altonin.08 1.2 Tenden Welebentwirfe fordie sentingen

Der Provinziallandtag faßt seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit. Die Stimmenmehrheit wird ohne Mitzählung derjenigen festgestellt, die sich der Abstimmung enthalten haben. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt.

Theilnahme der Mitglieder des Provinzialausschuffes, des Landesbirektors und der oberen Beamten an den Sigungen des Provinziallandtages.

#### §. 31.

Die Mitglieder des Provinzialausschusses, sowie der Landesdirektor (Landeshauptmann) und die ihm zugeordneten oberen Beamten (§§. 87 und 93) können, sofern sie nicht selbst Mitglieder des Provinziallandtages sind, den Sitzungen deskelben mit berathender Stimme beiwohnen.

Der Provinziallandtag kann jedoch beschließen, einzelne, die Mitglieder des Provinzialausschusses, den Landesdirektor oder die ihm zugeordneten oberen Beamten persönlich berührende Gegenstände in deren Abwesenheit und in geheimer Sitzung zu verhandeln, sofern dieselben nicht Mitglieder des Provinziallandtages sind.

Wahl des Vorsitzenden des Provinziallandtages und seines Stellvertreters.

#### §. 32.

Unter dem Porsitze des an Jahren ältesten Mitgliedes, welchem die beiden jüngsten Mitglieder als Schriftführer und Stimmzähler zur Seite stehen, wählt (Nr. 9159.)

der Provinziallandtag nach näherer Vorschrift des biefem Gesetze beigefügten Wahlreglements einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

Dieselben fungiren während der Sitzungsperiode und in der darauf folgenden

Zwischenzeit bis zum Zusammentritte des nächsten Provinziallandtages.

Geschäftsordnung des Provinziallandtages.

§. 33.

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er eröffnet und schließt die Sitzungen und handhabt die Ordnung in denfelben. Er kann jeden Zuhörer entfernen laffen, welcher Zeichen des Beifalles oder des Mißfallens giebt oder fonft eine Störung verurfacht.

Im Uebrigen regelt der Provinziallandtag seinen Geschäftsgang durch eine

Geschäftsordnung.

#### Dritter Abschnitt.

Bon den Geschäften des Provinziallandtages.

a. Im Allgemeinen. dieber, welche fich ber Abbitmmung

Der Provinziallandtag ist berufen:

I. über diejenigen die Proving betreffenden Gesetzentwürfe sowie sonstigen Gegenstände sein Gutachten abzugeben, welche ihm zu dem Ende von ber Staatsregierung überwiesen werden;

II. den Provinzialverband zu vertreten, und nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes über die Angelegenheiten deffelben, sowie über diejenigen Begenstände zu berathen und zu beschließen, welche ihm durch Gesetze oder Rönigliche Berordnungen überwiesen find oder in Zukunft durch Gesetz überwiesen werden.

b. Im Besonderen.

Die Mitglieber des Provinciala. 28. 13 lewie der Landesdirektor (Landes-

Bu ben Befugniffen und Obliegenheiten bes Provinziallandtages gehören insbesondere folgende:

I. Der Provinziallandtag beschließt über den Erlaß von Statuten und

Reglements gemäß §. 8.

\$. 36. seempett) ednyrdined dellnöred migra

II. Der Provinziallandtag beschließt, in welcher Weise Staatsprästationen, welche von dem Provinzialverbande aufzubringen find, und deren Aufbringungsweise nicht schon durch das Gesetz vorgeschrieben ift, vertheilt werden sollen.

S. 37.

III. Der Provinziallandtag beschließt über die zur Erfüllung von Berpflichtungen ober im Interesse ber Provinz erforderlichen Ausgaben.

Er beschließt zu dem Ende:

- 1) über die Berwendung der dem Provinzialverbande aus der Staatstaffe überwiesenen Jahresrenten und Fonds nach näherer Vorschrift des Gesetzes, betreffend die Ausführung der SS. 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873 wegen der Dotation der Provinzials und Kreisverbände,
- 2) über die Verwendung der Einnahmen aus fonstigem Kapital- und Grundvermögen des Provinzialverbandes, sowie über die Verwendung des Kapitalvermögens felbst,
  - 3) über die Aufnahme von Anleihen und die Uebernahme von Bürgschaften,

4) über die Ausschreibung von Provinzialabgaben. Bon bem Provinzialausich fammen egung und feinen

IV. Der Provinziallandtag beschließt über die Veräußerung von Grundstücken und Immobiliarrechten. Durch Provinzialstatut kann dem Provinzials ausschuffe für einzelne Verwaltungszweige und Anstalten die Befugniß zur Beräußerung von Grundstücken minderen Werthes beigelegt werden.

#### 6. 39.

V. Der Provinziallandtag beschließt über die Einrichtung des Rechnungs. und Kaffenwesens, über die Feststellung des Haushaltsetats, sowie über die Dechargirung der Jahresrechnungen (§§. 101 und 104).

#### and dring ramin dime mednagitroll man §. 40.

VI. Der Provinziallandtag stellt die Grundsätze fest, nach denen die Verwaltung der Angelegenheiten des Provinzialverbandes zu erfolgen hat.

#### 6. 41.

VII. Der Provinziallandtag beschließt über die Einrichtung von Provinzialämtern, er bestimmt die Bahl, die Befoldung, sowie die Art der Anstellung der Beamten und wählt den Landesdirektor (Landeshauptmann), die demfelben nach S. 93 zugeordneten oberen Beamten, sowie die sonstigen im Provinzialstatute zu bezeichnenden leitenden Beamten einzelner Berwaltungszweige.

#### S. 42.

VIII. Der Provinziallandtag vollzieht die Wahlen zum Provinzialausschuffe, fowie nach Maßgabe ber befonderen Gesetze die Wahlen zu den für Zwecke ber allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Behörden und Kommissionen; er bestellt besondere Rommissionen oder Rommissare für Zwecke der kommunalen Provinzialverwaltung (§. 99).

Für die Vollziehung diefer Wahlen gelten die Vorschriften des diesem Gefetze beigefügten Reglements. Gegen das ftattgehabte Wahlverfahren fann jedes Mitglied des Provinziallandtages innerhalb vier und zwanzig Stunden Ginspruch bei dem Borsitzenden erheben. Die endgültige Beschluffassung über den Einspruch steht dem Provinziallandtage zu.

(Nr. 9159.)

\$. 43. 36nd med ug thailched ad

IX. Der Provinziallandtag ist befugt, Anträge und Beschwerden, welche die Provinz oder einzelne Theile derfelben betreffen, an die Staatsregierung zu 20. April 1873 wegen der Dotation der Arrennigal in Kreisen, natchten

2) über bie Bervenbung ber. 44 . 2 berten aus feufligem Rapital- und X. Der Provinziallandtag nimmt die ihm durch Geset übertragenen sonbes Kapitalverinogens felbik begadre stigen Geschäfte wahr.

Dierter Abschnitt. and andamedall Dierter Abschnitt. Bon dem Provinzialausschuffe, feiner Busammensetzung und feinen Geschäften. IV Der Mrovingiallandtag beschlieft über die Beräußerung von Grund-

Stellung bes Provinzialausschusses im Allgemeinen.

questonffe für einzelne Nerwaltungsger 3. 45. 3 no Alnftalten bie Befugnif zur Ber-

Zum Zwecke ber Verwaltung der Angelegenheiten des Provinzialverbandes wird ein Provinzialausschuß bestellt. . V. Der Nowingiallandtag befohießt über Die Einrichtung des Rechnungs-

Busammensetzung bes Provinzialausschusses.

girung ber Jahrebreichnungen (99. 1.46.)

Der Provinzialausschuß besteht aus einem Vorsitzenden und einer durch das Provinzialstatut festzusetzenden Zahl von mindestens sieben bis bochstens dreizehn

Außerdem ist der Landesdirektor von Amtswegen Mitglied des Provinzial-

ausschusses.
-laimworth nog pautchireis sie roch instante particultaining is A. IIV

Wahl bes Vorsitzenden und der Mitglieder des Provinzialausschuffes

Der Vorsitzende, die Mitglieder des Provinzialausschuffes und aus der Rahl der letteren der Stellvertreter des Vorsitzenden werden von dem Provinziallandtage gewählt.

Für die Mitglieder ift in gleicher Weise eine mindestens der Sälfte ber-

selben gleichkommende Zahl von Stellvertretern zu wählen.

Die Bahl der Stellvertreter, sowie die Reihenfolge, in welcher dieselben einzuberufen sind, wird durch das Provinzialstatut bestimmt.

Wählbar ist jeder zum Provinziallandtage wählbare Angehörige des Deutschen Reichs (§. 17).

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind der Oberpräsident, die Regierungs-

präsidenten, sowie sämmtliche Provinzialbeamte.

Der Landesbireftor kann zum Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden bes Provinzialausschusses nicht gewählt werden.

### Statement S such and go mand and S. 48. And and the sed substitute that C

Die Wahl des Vorsitzenden, der Mitglieder des Provinzialausschusses und

beren Stellvertreter erfolgt auf fechs Jahre.

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre Wirkung mit dem gänzlichen oder zeitweisen Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen.

Der Provinzialausschuß hat darüber zu beschließen, ob einer dieser Fälle eingetreten ist. Gegen den Beschluß des Provinzialausschusses sindet nach Maß-

gabe des S. 24 die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

#### §. 49.

Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der gewählten Mitglieder und Stellvertreter aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidenden bleiben jedoch in allen Fällen bis zur Einführung der neu Gewählten in Thätigkeit.

Ist die Bahl der gewählten Mitglieder beziehungsweise Stellvertreter nicht

durch zwei theilbar, so scheidet das erste Mal die nächst größere Zahl aus.

Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.

### §. 50. 100 monthe ala masam m rosa

Für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden Mitglieder und Stellvertreter haben Ersatwahlen stattzusinden. Die Vollziehung der Ersatwahlen muß durch den Provinziallandtag bei dessen nächstem Zusammentritt erfolgen. Die Ersatmänner bleiben nur dis zum Ende dessenigen Zeitraums in Thätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

#### §. 51.

Der Vorsitzende des Provinzialausschusses wird vom Oberpräsidenten, die Mitglieder des Provinzialausschusses werden von dem Vorsitzenden vereidigt und in ihre Stellen eingeführt. Sie können aus Gründen, welche die Entfernung eines Beamten aus seinem Amte rechtfertigen (§. 2 des Gesetzes vom 21. Juli 1852, Gesetze Samml. S. 465), im Wege des Disziplinarversahrens ihrer Stellen enthoben werden.

Für das Disziplinarverfahren gelten die Vorschriften, welche nach Maßgabe

des S. 98 Nr. 5 gegen den Landesdirektor zur Anwendung kommen.

## Berufung des Provinzialausschusses.

#### oberm Bennter perfands benifren 5. 52. midden delnafter retninest mose

Der Provinzialausschuß versammelt sich, so oft es die Geschäfte erforbern. Die Berufung zu den Versammlungen erfolgt durch den Vorsitzenden; sie muß erfolgen auf schriftlichen Untrag des Landesdirektors oder der Hälfte der Mitglieder des Provinzialausschusses.

Durch Beschluß bes Provinzialausschusses können regelmäßige Situngstage festaesett werden.

Geschäftsordnung des Provinzialausschuffes. Sede Wall verliert dauernd ober vorübergebend ihre Wirfung mit bein

#### ganglichen ober zeitweifen Pluffperen c. 53. für bie Dabbarteit vorgeichriebenen

Der Provinzialausschuß kann nur beschließen, wenn mehr als die Bälfte ber Mitalieder, mit Einschluß des Vorsitzenden, anwesend ist.

Die Beschlüffe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleich-

heit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

#### S. 54.

Betrifft der Gegenstand der Verhandlung einzelne Mitglieder oder deren Bermandte und Berschwägerte in auf- und absteigender Linie oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, fo durfen dieselben an der Berathung und Abstimmung nicht Theil nehmen.

Ebensowenig darf ein Mitglied bei der Berathung und Beschluffassung über solche Angelegenheiten mitwirken, in welchen es in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat ober als Geschäftsführer, Beauftragter

oder in anderer als öffentlicher Stellung thätig gewesen ist.

## Bur bie im Laufe ber Wablo. 25.2 auslcheibenben Mitglieber und Stell.

Wird in Folge des gleichzeitigen Ausscheibens von mehr als der Hälfte der Mitalieder gemäß §. 54 der Provinzialausschuß beschlußunfähig und fann die Beschluffähigkeit auch nicht durch Einberufung unbetheiligter Stellvertreter bergestellt werden, so erfolgt die Beschlufinahme durch den Provinziallandtag.

Kann die Beschlufinahme nicht bis zum Zusammentritte des Provinziallandtages ausgesetzt bleiben, so ist durch den Oberpräsidenten aus den unbetheiligten Mitgliedern bes Provinzialausschuffes beziehungsweise deren Stellvertretern, sowie aus Mitgliedern des Provinziallandtages eine besondere Kommission zu bestellen; dieselbe hat aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, wie der Provinzialausschuß, zu bestehen. Best er geste mit (2018 30 11mm) Derjed (2018)

#### §. 56.

Der Vorsitzende des Provinziallandtages und die dem Landesdirektor zugeordneten oberen Beamten (SS. 87 und 93) können den Sitzungen des Provinzialausschuffes mit berathender Stimme beiwohnen. Der Provinzialausschuß fann jedoch beschließen, einzelne den Landesdirektor oder die ihm zugeordneten oberen Beamten persönlich berührende Gegenstände in deren Abwesenheit zu verhandeln., sind is sid as the of doing to such and the individual content of the companies o

Der Provinzialausschuß regelt seinen Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung. Dieselbe bedarf der Genehmigung des Provinziallandtages.

Geschäfte des Provinzialausschusses. manner rame in anidralia in man see \$. 58. The man seed man drieft identify

Dem Provinzialausschuffe liegt die Erledigung folgender Geschäfte ob:

I. Der Provinzialausschuß hat die Beschlüsse des Provinziallandtages vorzubereiten und auszuführen, soweit damit nicht besondere Kommissionen, Kommiffarien ober Beamte durch Gefet ober Beschluß des Provinziallandtages beauftragt find.

§. 59.

II. Der Provinzialausschuß hat die Angelegenheiten des Provinzialverbandes, insbesondere das Vermögen und die Anstalten deffelben nach Maßgabe der Gefete, der auf Grund von Gesetzen erlassenen Königlichen Verordnungen und der von dem Provinziallandtage beschlossenen Reglements (S. 8 Nr. 2), sowie des von diesem festgestellten Haushaltsetats zu verwalten.

#### aum Gintriffe einer fommilianifam 1.60. 2 na nach Mingabe bes &

III. Der Provinzialausschuß hat die Provinzialbeamten zu ernennen, soweit die Ernennung berselben nicht dem Provinziallandtage vorbehalten ist (§. 41), und beren Geschäftsführung zu leiten und zu beaufsichtigen.

he nondespirefter Landespirefter (S. 61. 100 John Den Derpraffbenten in IV. Der Provinzialausschuß hat sein Gutachten über alle Angelegenheiten abzugeben, welche ihm von den Ministern oder dem Oberpräsidenten überwiesen werden.

## said sod ichiffulle rod rotmu Künfter Abschnitt.

Bon den Provinzial- und Bezirksräthen (Behörden des Staates), ihrer Bufammenfetung und ihren Geschäften.

mile mie milite dans dendered §§. 62 bis 86. Angelegenheiten, unsbeionder auch ("nellafegtroff) (sofehr eine Spezialvollmacht ver-langen. Er verhandelt Ramens Kunnens von in bei Schriftbechandestamt Bedörden und Privatversonen, führt den Schriftbechsel und geichnet alle Schriftbude.

### Sechster Abschnitt.

Von den Provinzialbeamten. Urfunden, mittelft beren ber Provinzialverband Verpflichtungen übernimmt,

espanduallaumissaris sod Landesdirektor (Landeshauptmann). guradistalle resting restling

beziehungsweise des Provinzialausschuffe Zon dem Landesdireftor (Landeshaupt-mann) und von wei Mindiedem 2008 Lovinzialausschusses unterschrieden und Bur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung wird ein Landesdirektor (Landeshauptmann) bestellt, welcher von dem Provinziallandtage auf mindestens sechs bis höchstens mölf Jahre zu mahlen ift. (Nr. 9159.)

Der Landesdirektor (Landeshauptmann) bedarf der Bestätigung des Königs. Wird die Bestätigung versagt, so schreitet der Provinziallandtag zu einer neuen Wahl. Wird auch diese Wahl nicht bestätigt, so kann der Minister des Innern die kommissarische Verwaltung der Stelle auf Kosten des Provinzialverbandes anordnen. Dasselbe sindet statt, wenn der Provinziallandtag die Wahl verweigert oder den nach der ersten Wahl nicht Bestätigten wieder wählt. Die kommissarische Verwaltung dauert so lange, die Wahl des Provinziallandtages, deren wiederholte Vornahme ihm jederzeit zusteht, die Bestätigung erlangt hat.

Der Provinzialausschuß ist berechtigt, zur Uebernahme der kommissarischen

Berwaltung geeignete Personen in Vorschlag zu bringen.

## \$. 88. 91d dan moommale and arodnopolani

Für den Fall einer Behinderung des Landesdirektors, sowie im Falle der Erledigung der Stelle desselben bestellt der Provinzialausschuß einen Stellvertreter bis zur Aufnahme der Geschäfte durch den Landesdirektor, beziehungsweise bis zum Eintritte einer kommissarischen Verwaltung nach Maßgabe des §. 87.

Weder der kommissarische Bertreter, noch der Stellvertreter des Landes-

direktors find als solche stimmberechtigte Mitglieder des Ausschusses.

#### §. 89.

Der Landesdirektor (Landeshauptmann) wird von dem Oberpräsidenten in sein Amt eingeführt und vereidigt.

#### §. 90.

Der Landesdirektor (Landeshauptmann) führt unter der Aufsicht des Provinzialausschusses die laufenden Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung. Er bereitet die Beschlüsse des Provinzialausschusses vor und trägt für die Ausführung derselben Sorge.

Er ist der Dienstworgesetzte sämmtlicher Provinzialbeamten.

Der Landesdirektor vertritt den Provinzialverband nach außen in allen Angelegenheiten, insbesondere auch da, wo die Gesetze eine Spezialvollmacht verlangen. Er verhandelt Namens des Provinzialverbandes mit Behörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke.

#### §. 91.

Urkunden, mittelst deren der Provinzialverband Verpslichtungen übernimmt, müssen unter Anführung des betressenden Beschlusses des Provinziallandtages beziehungsweise des Provinzialaußschusses von dem Landesdirektor (Landeshauptmann) und von zwei Mitgliedern des Provinzialaußschusses unterschrieden und mit dem Amtssiegel des Landesdirektors versehen sein. In denjenigen Fällen, in denen es der Genehmigung der Staatsaussichtsbehörde bedarf, ist dieselbe der Aussertigung in beglaubigter Form beizusügen.

Dem Provinziallandtage bleibt vorbehalten, für einzelne Verwaltungszweige und Anstalten in Betreff der Vollziehung von Urfunden und Vollmachten zur Bereinfachung der Geschäfte anderweite statutarische Bestimmung zu treffen.

#### minimal similar §. 92.

Der Landesdirektor (Landeshauptmann) ift befugt, für die Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung die vermittelnde und begutachtende Thätigkeit der Kreis-, Amts- und Gemeindebehörden in Anspruch zu nehmen.

### Undere obere Beamte.

#### §. 93.

Dem Landesbirektor (Landeshauptmann) können nach näherer Bestimmung des Provinzialstatuts zur Mitwirkung bei Erledigung der Geschäfte der gesammten oder einzelner Zweige der kommunalen Provinzialverwaltung noch andere vom Provinziallandtage zu wählende obere Beamte mit berathender oder beschließender Stimme zugeordnet werden. Sie werden von dem Landesdirektor in ihre Alemter eingeführt und vereidigt.

Werben bem Canbesdireftor obere Beamte mit beschließender Stimme gugeordnet, so hat das Provinzialstatut auch darüber Bestimmung zu treffen, welche ber durch dieses Gesetz dem Landesdirektor allein überwiesenen Geschäfte von dem-

selben unter Mitwirfung jener Beamten zu erledigen sind.

Bureau., Kaffen. 2c. Beamte ber tommunalen Provinzialverwaltung.

#### 6. 94.

Die Stellen der zur Wahrnehmung der Bureau-, Kaffen- und fonftigen Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung erforderlichen Beamten werben von dem Provinziallandtage nach Bahl, Diensteinnahme und Art der Besetzung (auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Kundigung) auf Vorschlag des Provinzialausschuffes burch den Haushaltsetat bestimmt.

Die Besetzung dieser Stellen erfolgt vorbehaltlich der Bestimmung des §. 41 burch den Provinzialausschuß. Die Beamten werden von dem Landes. bireftor (Landeshauptmann) in ihre Alemter eingeführt und vereidigt. Sie erhalten

ihre Geschäftsinstruktionen von dem Provinzialausschusse. 5) In dem auf Emtjernung aus dem Almte gerichteten Verjahren iritt an

### Beamte ber Provinzialinstitute it. 294 3llat 3 3id

bas Berfahreit gegen ben estern seinen ober einem ber im S. 41 ger dachten Propinzialbeamten .50 .80 ift, den Mingler des Juneau, an Ueber die an den einzelnen Provinzialinstituten und in der Provinzial-Chausses- und Wegeverwaltung anzustellenden Beamten, sowie über die Art ber Unstellung berfelben wird durch die für jene Institute und jenen Berwaltungs. (Nr. 9159.)

zweig zu erlaffenden Reglements beziehungsweise die für dieselben festzustellenden Etats bestimmt.

Bis zum Erlaffe neuer Reglements bleiben die bestehenden Reglements in

Geltung.

Dienstliche Verhältniffe ber Provinzialbeamten.

### formulation Michigan personal of . 96. 1 Million and beautiful of the formulation of the

Sämmtliche Provinzialbeamte haben die Rechte und Pflichten mittelbarer Staatsbeamten. Die befonderen dienstlichen Berhältniffe derfelben werben durch ein von dem Provinziallandtage zu erlaffendes Reglement geordnet.

#### S. 97.

Sinsichtlich ber Besetzung ber Stellen von Provinzialbeamten mit Militärinvaliden gelten die in Amsehung der Städte erlassenen gesetzlichen Vorschriften.

## returned and returned that state 98.

In Betreff ber Dienstwergehen ber Provinzialbeamten finden die Borschriften bes Gesetzes vom 21. Juli 1852 (Gesetz-Samml, S. 465) mit folgenden Makgaben Unwendung: mis & redired des mitallagemorte and tod at tendrose

- 1) Gegen ben Landesbirektor (Landeshauptmann) und die im §. 41 gebachten Provinzialbeamten ift die Festsetzung von Ordnungsstrafen nur in bem auf Entfernung aus bem Umte gerichteten Verfahren zuläffig.
  - 2) Gegen die übrigen Provinzialbeamten steht die den Ministern und den Provinzialbehörden beigelegte Befugniß zur Verhängung von Ordnungsstrafen dem Landesdirettor zu; jedoch durfen die von ihm festzusetenden Geldbußen den Betrag von dreißig Mark nicht übersteigen. Geichafte der kommunalen Propugialverwaln

Außerdem steht

- 3) ben Vorstehern von Provinzialanstalten die Befugniß zu, gegen die ihnen nachgeordneten Anstaltsbeamten, mit Ausnahme ber oberen Anstaltsbeamten, Geldbuffen bis zu zehn Mark festzuseten.
- 4) Gegen die Disziplinarverfügungen des Landesdirektors und der Borfteher von Provinzialanstalten findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirtsausschuffe statt. Il mod nod mondifunflindstadted ordi
- 5) In dem auf Entfernung aus dem Amte gerichteten Berfahren tritt an bie Stelle bes Regierungspräfidenten der Landesdirektor und, fofern das Verfahren gegen den letteren felbst ober einen der im §. 41 gedachten Provinzialbeamten gerichtet ift, der Minister des Innern, an die Stelle der Bezirksregierung beziehungsweise des Disziplinarhofes ber Bezirksausschuß und an die Stelle des Staatsministeriums das Oberverwaltungsgericht.

Die Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dem Bezirksausschusse und dem Oberverwaltungsgerichte werden vom Minister des Innern ernannt. Die Berhandlung vor dem Bezirksausschuffe und bem Oberverwaltungsgerichte findet im mundlichen Berfahren statt. Das Gutachten des Disziplinarhofes ift nicht einzuholen.

Das Berfahren kann mit Ruckficht auf ben Ausfall ber Boruntersuchung durch Beschluß des Bezirksausschusses eingestellt werden.

6) Die Bestimmung des S. 16 Mr. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 1852 findet auch auf die Provinzialbeamten, mit Ausnahme ber im §. 41 gedachten, Anwendung. gedachten, Anwendung.

reinn um weründ nedagente Siebenter Abschnitt.

Bon den Provinzialkommiffionen. Mandle genante and

Die Jahresrechumgen ber A.Ceinal Sauvitaffe fowie ber Raffen ber Für die unmittelbare Berwaltung und Beaufsichtigung einzelner Anstalten, sowie für die Wahrnehmung einzelner Angelegenheiten des Provinzialverbandes können besondere Kommissionen oder Kommissare bestellt werden. Die Ginsepung, die Begrenzung der Zuständigkeit und die Art und Weise der Zusammensetzung derfelben hängt von dem Beschlusse des Provinziallandtages ab. Die Wahl der Mitglieder steht dem Provinzialausschusse zu, sofern sich nicht der Provinziallandtag dieselbe für einzelne Kommissionen oder Kommissare selbst vorbehält.

Die Kommissionen oder Kommissare empfangen von dem Provinzialausschusse ihre Geschäftsanweisung und führen ihre Geschäfte unter ber Aufsicht besselben.

## mdagdalaimmante nau Schlußbestimmung. \$. 100.

Die Mitglieder des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses und der Provinzialkommissionen, sowie die gewählten Mitglieder des Provinzialrathes erhalten eine ihren baaren Auslagen entsprechende Entschädigung.

Ueber die Höhe derselben beschließt der Provinziallandtag.

#### Achter Abschnitt.

and ble eingelnen Band- und Bon dem Provinzialhaushalte.

Aufstellung und Feststellung bes Provinzialhaushalts. Etats.

#### S. 101.

Ueber alle Einnahmen und Ausgaben entwirft der Provinzialausschuß einen Haushaltsetat für ein oder mehrere Jahre. Derfelbe wird vom Provinziallandtage festgestellt und durch die Amtsblätter der Provinz veröffentlicht. (Nr. 9159.)

affundismerujek med ied Hubble §. 102.

Bei Vorlegung des Haushaltsetats hat der Provinzialausschuß über die Verwaltung und den Stand der Angelegenheiten des Provinzialverbandes Bericht zu erstatten.

§. 103.

Der Provinzialausschuß beziehungsweise in Ausführung der Beschlüsse besselben der Landesdirektor (Landeshauptmann) haben dafür zu sorgen, daß der Haushalt nach dem Etat geführt werde.

Der Landesdirektor erläßt die Einnahme und Ausgabeanweisungen an die

Provinzial- (Landes-) Hauptkaffe.

Etatsüberschreitungen und außeretatsmäßige Ausgaben dürfen nur unter Verantwortung des Provinzialausschusses stattsinden und bedürfen der Genehmigung des Provinziallandtages.

§. 104.

Die Jahresrechnungen der Provinzial-Hauptkasse sowie der Kassen der einzelnen Provinzialanstalten sind von den Rendanten derselben innerhalb vier Monaten nach Schluß des Rechnungsjahres zu legen und dem Provinzialaussschusse einzureichen.

Letzterer hat die Revision der Rechnungen zu veranlassen und dieselben mit seinen Bemerkungen dem Provinziallandtage zur Prüfung, Feststellung und Entlastung vorzulegen. Nach erfolgter Entlastung sind Auszüge aus den Rechnungen durch die Amtsblätter der Provinz zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

### medberge to find Ausschreibung von Provinzialabgaben.

§. 105.

Der Provinziallandtag kann die Ausschreibung von Provinzialabgaben beschließen.

Bis zum Erlaffe eines besonderen Gesetzes über die Kommunalbesteuerung

gelten bierüber folgende Bestimmungen:

Grundfage über bie Bertheilung und Aufbringung ber Provinzialabgaben.

§. 106.

Die Vertheilung der Provinzialabgaben erfolgt auf die einzelnen Land- und Stadtkreise nach dem Maßstabe der in ihnen auftommenden direkten Staatssteuern mit Ausschluß der Gewerbesteuer vom Hausirgewerbe.

§. 107.

Bei dieser Vertheilung kommen die behufs Aufbringung der Kreis- beziehungsweise der städtischen Kommunalabgaben in den einzelnen Land- und Stadtstreisen nach den Vorschriften der SS. 14 bis 16 der Kreisordnung vom 31. Juli

1886 beziehungsweise des §. 4 Absat 3 und 4 der Städteordnung vom 19. März 1856 besonders veranlagten Steuerbeträge auf Höhe der Staatssteuern, welche von dem ihnen zu Grunde liegenden Einkommen, Grundsteuerreinertrage, Gebäudessteuernutzungswerthe oder nach dem Umfange des Gewerbes oder Bergbaubetriebes zu entrichten wären, mit in Anrechnung. Dagegen bleiben die von einer Beslastung mit Kreiss und Gemeindeabgaben ganz oder theilweise befreiten Steuersbeträge (§§. 17 und 18 der Kreisordnung, §. 4 Absatz 7 ff. der Städteordnung) mit Einschluß der Steuerbeträge der Militärpersonen außer Ansat.

#### §. 108.

In den einzelnen Land- und Stadtkreisen erfolgt die Aufbringung der auf sie treffenden Antheile an den Provinzialabgaben gleich den übrigen Kreis- und beziehungsweise Gemeindebedürfnissen nach den Vorschriften der Kreisordnung beziehungsweise der Städteordnung.

#### §. 109.

Wo gegenwärtig mit landesherrlicher Genehmigung zu bestimmten Zwecken Provinzialabgaben nach besonderer Vertheilungsart erhoben werden, behält es dabei bis zum 31. Dezember 1891 sein Bewenden; es bleibt jedoch dem Provinzialslandtage überlassen, schon in der Zwischenzeit die Vertheilung auch dieser Propinzialabgaben nach Maßgabe der §§. 106 und 107 zu beschließen.

Mehr. und Minderbelastung einzelner Theile der Provinz.

#### §. 110.

Sofern es sich um Provinzialeinrichtungen handelt, welche in besonders hervorragendem oder in besonders geringem Maße einzelnen Theilen der Provinz zu gute kommen, kann der Provinziallandtag beschließen, für die betreffenden Kreise eine nach Quoten der direkten Staatssteuern zu bemessende Mehr- oder Minderbelastung eintreten zu lassen.

Die Mehrbelastung tann nach Maßgabe der Beschlüffe des Provinzial-

landtages durch Naturalleistungen ersett werden.

### Die Mannichtsbehörden find zu 111. In befingt, über alle Gegenstende der

Die Bertheilung der Provinzialabgaben auf die einzelnen Land- und Stadt-

freise liegt dem Provinzialausschusse ob.

Der Betrag der von dem Provinziallandtage ausgeschriebenen Provinzialabgaben, sowie die Vertheilung desselben auf die Kreise sind durch die Amtsblätter der Provinz öffentlich bekannt zu machen. In dem Ausschreiben ist der Bedarf für Verkehrsanlagen besonders anzugeben. In Betreff der Ausbringung dieses Theils der Provinzialabgaben von Seiten der Landkreise gelten die Vorschriften des §. 12 Absat 1 Sat 2 der Kreisordnung vom 31. Juli 1886.

52

Reklamationen gegen die Beranlagung zu den Provinzialabgaben. §. 112. managail admired in mondi mod non

Reklamationen der Kreise gegen die Bertheilung der Provinzialabgaben unterliegen der Beschlußfassung des Provinzialausschusses.

Die Reklamationen find innerhalb einer Frist von vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Abgabenbeträge bei dem Provinzialausschuffe anzubringen.

Gegen den Beschluß des Provinzialausschuffes findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

### §. 113. day day 9 markers and m

Die Zahlung der Provinzialabgabe darf durch die Reklamation beziehungsweise Rlage nicht aufgehalten werben, muß vielmehr mit Borbehalt ber späteren Rückerstattung des etwa zu viel Bezahlten zu den bestimmten Terminen erfolgen.

#### Dritter Titel.

Von der Aufsicht über die Verwaltung der Angelegenheiten der Provinzialverbande.

#### S. 114.

Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu handhabende Aufsicht über die Berwaltung der Angelegenheiten des Provinzialverbandes wird von dem Oberpräsidenten, in höherer Inftang von dem Minifter des Innern geubt.

Die Beschwerde an die höhere Instanz ist innerhalb zwei Wochen zulässig.

#### S. 115.

Die Auffichtsbehörden haben mit den ihnen in diefem Gefete zugewiesenen Mitteln darüber zu machen, daß die Berwaltung den Bestimmungen der Gesetze gemäß geführt und in geordnetem Bange erhalten werde. lambtages bured Raturalleiffungen erfeht wer

#### S. 116.

Die Auffichtsbehörden sind zu dem Ende befugt, über alle Gegenstände der Berwaltung Auskunft zu erfordern, die Ginficht der Alten, insbesondere auch der Haushaltsetats und Jahresrechnungen zu verlangen und Geschäftsrevisionen, sowie in der Verbindung mit denselben Kaffenrevisionen an Ort und Stelle zu veranlaffen.

abgaben, sowie die Berthestung bestehen auf die Kreise find durch die Amisblatter der Arcoving össentlich bekannt zu ma. 711 . In dem Ausschreiben ist der Abbart Der Oberpräsident ist befugt, an den Berathungen des Provinzialausschusses und der Provinzialkommiffionen entweder felbst oder durch einen zu feiner Bertretung abzuordnenden Staatsbeamten Theil zu nehmen.

#### S. 118.

Beschlüsse des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses oder einer Provinzialsommission, welche deren Besugnisse überschreiten oder die Gesetze versletzen, hat der Oberpräsident, entstehenden Falles auf Anweisung des Ministers des Innern, unter Angabe der Gründe, mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden.

Gegen die Verfügung des Oberpräsidenten steht dem Provinziallandtage, dem Provinzialausschusse beziehungsweise der Provinzialsommission innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu. Dieselben können zur Wahrnehmung ihrer Nechte im Verwaltungsstreitversahren einen besonderen Vertreter bestellen.

#### S. 119.

Beschlüsse des Provinziallandtages, welche folgende Angelegenheiten betreffen:

- 1) ben Erlag von Statuten gemäß §. 8 Mr. 1 und §. 35,
- 2) Mehr- oder Minderbelastungen einzelner Theile der Proving gemäß §. 110,
- 3) Aufnahme von Anleihen, durch welche der Provinzialverband mit einem Schuldenbestande belastet oder der bereits vorhandene Schuldenbestand vergrößert werden würde, sowie Uebernahme von Bürgschaften auf den Provinzialverband,
- 4) eine Belastung des Provinzialverbandes durch Beiträge über fünfundzwanzig Prozent des Gesammtauftommens an direkten Staatssteuern,
- 5) eine neue Belastung des Provinzialverbandes ohne gesetzliche Verpflichtung, insofern die aufzulegenden Leistungen über die nächsten fünf Jahre hinaus fortdauern sollen,

bedürfen in den Fällen zu 1 der landesherrlichen Genehmigung, in den Fällen zu 2 und 3 der Bestätigung des Ministers des Innern, in den Fällen zu 4 und 5 der Bestätigung der Minister des Innern und der Finanzen.

#### §. 120.

Der Genehmigung der zuständigen Minister bedürfen ferner die von dem Provinziallandtage gemäß §. 8 Nr. 2, §§. 35 und 95 für folgende Provinzialinstitute und Verwaltungszweige zu beschließenden Reglements:

- 1) Landarmen- und Korrigenbenanstalten,
- 2) Jeren-, Taubstummen-, Blinden- und Idiotenanstalten,
- 3) Sebammenlehrinstitute,
- 4) Provinzialhülfs = und Darlehnskaffen,
- 5) Verficherungsanstalten.

52\*

Dieser Genehmigung unterliegen jedoch die gedachten Reglements nur insoweit, als sich die Bestimmungen derfelben beziehen:

- in Betreff der zu 1 und 2 gedachten Anstalten auf die Aufnahme, die Behandlung und Entlaffung der Landarmen, Korrigenden, Jrren, Taubstummen, Blinden und Idioten beziehungsweise auf den Unterricht derfelben,
- in Betreff der Hebammenlehrinftitute zu 3 auf die Aufnahme, den Unterricht und die Prüfung der Schülerinnen,
- in Betreff der Provinzialhülfs- und Darlehnskassen zu 4 auf die Grundfäte, nach denen die Gewährung von Darlehnen zu erfolgen hat,
  - in Betreff der Versicherungsanstalten zu 5 auf die Organisation und die Berwaltungsgrundfäße.

Ingleichen bedarf das im S. 96 vorgeschriebene Reglement über die dienstlichen Berhältniffe der Provinzialbeamten der Genehmigung des Ministers des Innern in Betreff ber Grundsate über die Unstellung, Entlaffung und Pensionis rung der Beamten. mame ten duad soda initiately and schools. 121. and state non and apple (&

Unterläßt oder verweigert der Provinzialverband die ihm gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuftandigkeit festgestellten Leiftungen auf den Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so verfügt der Oberpräfident, unter Angabe der Grunde, die Gintragung in den Ctat, beziehungsweise die Teststellung der außerordentlichen Ausgaben.

Gegen die Verfügung des Oberpräsidenten steht dem Provinzialverbande innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu. Zur Ausführung der Rechte des Provinzialverbandes tann der Provinziallandtag einen besonderen Bertreter bestellen. war bestaden and I up wellen, mit mit welche

me 2 unio 3 des Prefrittiques des Milustiers des Comence inchare Manifest und 5

## Auflösung bes Provinziallandtages.

#### S. 122.

Auf den Antrag des Staatsministeriums tann der Provinziallandtag durch Königliche Berordnung aufgelöst werden. Es sind sodann Neuwahlen anzuordnen, welche innerhalb drei Monaten vom Tage der Auflösung an erfolgen muffen. Der neugewählte Landtag ist innerhalb sechs Monaten nach erfolgter Auflösung zu berufen.

Im Falle der Auflösung des Provinziallandtages bleiben die von demselben gewählten Mitglieder des Provinzialausschusses und der Provinzials kommissionen bis zum Zusammentritte des neu gebildeten Provinziallandtages in

Wirksamkeit.

#### Vierter Titel.

Schluß-, Uebergangs- und Ausführungs-Bestimmungen.

#### §. 123.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gehen die Rechte und Pflichten des bisherigen provinzialskändischen Verbandes von Westfalen auf den Provinzialsverband über.

Die bisherigen provinzialständischen Ausschüffe und Kommissionen bleiben bis zur anderweitigen Beschlußnahme des nach diesem Gesetze gewählten Provinzial-landtages über ihren Fortbestand und ihre Zusammensetzung in Wirksamkeit.

## Simulation S. 124. Interporate med made distincted to senting

Für die ersten Wahlen werden die Obliegenheiten des Provinzialausschuffes

(§§. 12 und 13) von dem Oberpräsidenten mahrgenommen.

Pioriter deserte four as ablerent Februille

Derselbe ist befugt, im Einverständnisse mit dem provinzialständischen Verwaltungsausschusse gemäß §. 11 Landfreise für die ersten Wahlen und für die während der ersten Wahlperiode erforderlich werdenden Ersatzwahlen zu verbinden und die Wahlorte zu bestimmen.

### Dierrer Abschultt, Wen dem Previtsstals. 2511. jeiner Susammenkehung

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verlieren alle mit den Vorschriften desselben in Widerspruch stehenden oder damit nicht zu vereinigenden gesetzlichen Bestimmungen ihre Gültigkeit.

### Siebenter Abfdmitt. Ren ben Provingi. 126. n. goben und Schliebestim-

Der Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt und erläßt die hierzu erforderlichen Anordnungen und Instruktionen.

Von der Aufricht über die Vorwaltung der Angelegenheiten des Arcornzialverhandes

24 Stimmertel, medbe feinen ober feinen leiberen Marsen enthalten

## napanamatines somman Inhalt. panagades segulde

| Antraftireten dieses Gesches geben die Viechte und Pflichten des<br>dinzialstandischen Listix verfre Ebestfalen auf den Propinzials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mit ben          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Von den Grundlagen der Provinzialverfassung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | verband über.    |
| Erster Abschnitt. Von dem Umfange und der Begrenzung des Provinzial-<br>verbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §§. 1 bis 4.     |
| Dflichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §§. 5 bis 7.     |
| Dritter Abschnitt. Bon den Provinzialstatuten und Reglements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §. 8.            |
| marmionapo Zweiter Titel. 1940 mod 1100 (8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (95, 12 and 1    |
| Bon ber Vertretung und Verwaltung des Provinzialverbandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Erster Abschnitt. Bon der Jusammensetzung des Provinziallandtages Iweiter Abschnitt. Bon den Versammlungen des Provinziallandtages Dritter Abschnitt. Bon den Geschäften des Provinziallandtages Vierter Abschnitt. Bon dem Provinzialausschusse, seiner Zusammensetzung und seinen Geschäften Sünster Abschnitt. Bon den Provinzial und Bezirtsräthen (Behörden des Staats), ihrer Zusammensetzung und ihren Geschäften (§§. 62 bis 86) Sechster Abschnitt. Bon den Provinzialbeamten Siedenter Abschnitt. Bon den Provinzialsommissionen und Schlußbestimmung Achter Abschnitt. Bon dem Provinzialhaushalte | §§. 9 bis 24.    |
| Dritter Titel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Von der Aufsicht über die Verwaltung der Angelegenheiten des Provinzialverbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | §§. 114 bis 122. |
| Bierter Titel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Schluß., Uebergangs. und Ausführungs. Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §§. 123 bis 126. |

### Wahlreglement.

Alle ungültigen Stimmgrief merken als nicht abgegeben betrachtet. Heber

Stimmgettel find dem Mahlvrotofollet begiefigen und fo lange aufzubewahren,

Der Wahlvorstand besteht aus dem Vorsitzenden des Provinziallandtages beziehungsweise dem vom Oberpräsidenten ernannten Wahlkommissar, dem Landerathe, dem Bürgermeister oder deren Stellvertreter als Vorsitzenden und aus zwei oder vier Beisitzern, welche von der Wahlversammlung aus der Zahl der Wähler zu wählen sind. Der Vorsitzende ernennt einen der Beisitzer zum Protokollführer.

Während der Wahlhandlung dürfen im Wahllokale weder Diskussionen stattsinden, noch Ansprachen gehalten, noch Beschlüsse gefaßt werden.

Ausgenommen hiervon sind die Diskussionen und Beschlüsse des Wahl-

vorstandes, welche durch die Leitung des Wahlgeschäfts bedingt sind.

S. 3.

Die Wahl erfolgt burch Stimmzettel. 1199 dan bligbolomidate bis

S. 4.

Die Wähler werden in der Reihenfolge, in welcher sie in der Wählerliste verzeichnet sind, aufgerufen.

Jeder aufgerufene Wähler legt den Stimmzettel uneröffnet in die Wahlurne.

Erthärung nicht abgiebt, wird als ablebnend betrachtet

Die während des Wahlatts erscheinenden Wähler können an der nicht

geschlossenen Wahl Theil nehmen.

Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt der Wahlvorstand die Wahl für geschlossen; der Vorsitzende nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und verliest die darauf verzeichneten, von einem Beisitzer, welchen der Vorsitzende ernennt, laut zu zählenden Namen.

§. 6.

Ungültig sind:

1) Stimmzettel, welche keinen ober keinen lesbaren Namen enthalten;

2) Stimmzettel, aus welchen die Person des Gewählten nicht unzweifelhaft zu erkennen ist;

3) Stimmzettel, auf welchen mehr Namen, als zu wählende Personen ober ber Name einer nicht wählbaren Person verzeichnet ist;

4) Stimmzettel, welche einen Protest ober Vorbehalt enthalten.

(Nr. 9159.)

#### 

Alle ungültigen Stimmzettel werden als nicht abgegeben betrachtet. Ueber Die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet vorläufig der Wahlvorstand. Stimmzettel find dem Wahlprotofolle beizufügen und fo lange aufzubewahren, bis über die gegen das Wahlverfahren erhobenen Ginsprüche rechtsträftig entschieden ift. genomalie den berpräffbenten ernannten Mahllommung mod med givenschieden rathe, bem Burgermeifter ober beren .8 . Derlieber als Vorligenden und aus mei

Alls gemählt find biejenigen zu betrachten, welche die absolute Stimmen-

mehrheit (mehr als die Sälfte der Stimmen) erhalten haben.

Ergiebt fich keine absolute Stimmenmehrheit, so wird zu einer engeren Wahl zwischen benjenigen zwei Personen geschritten, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet bas von dem Borfigenden zu ziehende Loos darüber, wer auf die engere Wahl zu bringen, beziehungsweise wer als schließlich gewählt zu betrachten ist. porflamees, toelche burch bie Leitung be

#### 6. 9.

Die Wahlprotokolle sind von dem Wahlvorstande zu unterzeichnen.

#### §. 10.

Der Borfikende bes Wahlvorstandes hat die Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl mit der Aufforderung in Kenntniß zu feten, fich über die Annahme oder Ablehnung innerhalb längstens fünf Tagen zu erklären. Wer diefe Erklärung nicht abgiebt, wird als ablehnend betrachtet.

## Die während bes Wahlafts genden Rabler konnen an ber nicht

Wahlen, welche auf dem Provinziallandtage selbst vorzunehmen sind, können auch durch Akklamation stattfinden, sofern Niemand Widerspruch erhebt. Dablurne und verlieft bie barauf verzeichneten, von einem Reifiger, welchen ber

> Rebigirt im Bureau des Staatsministeriums. Berlin, gebrudt in ber Reichsbruderei.

1) Stimmgettel, welche feinen ober feinen lesbaren Ramen enthalten; 2) Stimmgettel, aus welchen bie Person bes Gemablien nicht ungveifelbaft